

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

838 W32m 1922

A 1,020,020

Jatob Waffermann

# MEIN WEG ALS DEUTSCHER UND JUDE

S. Sischer / Verlag Berlin

# SCIENTIA



VERITAS



. • .

. 

• •

•



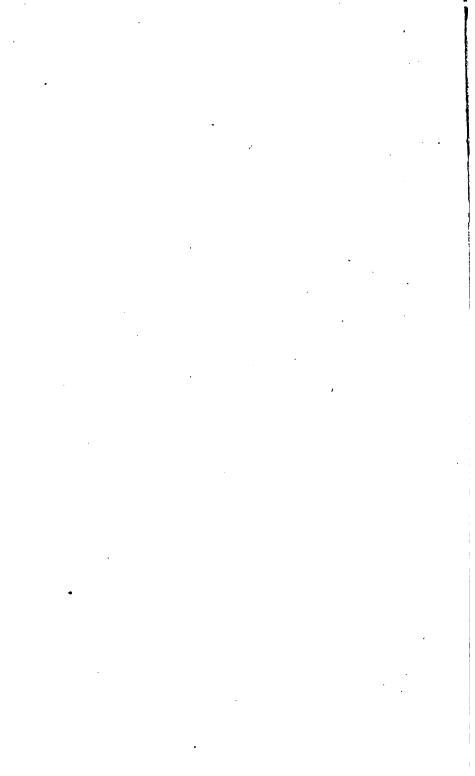

# Mein Weg als Deutscher und Jude

nog

## Jakob Waffermann

. . . . . via animae conturbatur et devise seorsum disiectatur, eodem illo distracta venend. Lucrez, III. 498.

1922

838 W32me 1922

> Sechzehnte bis zwanzigste Auflage Alle Rechte vorbehalten Coppright 1921 by S. Fischer, Berlag, Beelin

Replacement

Replacement

A-17-50

69396

# Ferruccio Busoni

bem Freund bem Künftler gewibmet



Ohne Rücksicht auf die Gewöhnung meines Geistes, sich in Bildern und Figuren zu bewegen, will ich mir — gedrängt von innerer Not und Not der Zeit — Rechenschaft ablegen über den problematischesten Teil meines Lebens, den, der mein Judentum und meine Existenz als Jude betrifft, nicht als Jude schlechthin, sondern als deutscher Jude, zwei Begriffe, die auch dem Unbefangenen Ausblick auf Fülle von Misverständenissen, Tragik, Widersprüchen, Hader und Leiden eröffnen.

Heikel war das Thema stets, ob es nun mit Scham, mit Freiheit ober Herausforderung behandelt wurde, schönfärbend von der einen, gehässig von der anderen Seite. heute ist es ein Brandherd.

Es verlangt mich, Anschauung zu geben. Da barf benn nichts mehr gelten, was mir schon einmal als bewiesen gesgolten hat. Auf Beweis und Berteibigung verzichte ich somit überhaupt, auf Anklage und jede Art konstruktiver Beredssamkeit. Ich stüte mich auf das Erlebnis.

Unabweisbar trieb es mich, Klarheit zu gewinnen über das Wesen jener Disharmonie, die durch mein ganzes Tun und Sein zieht und mir mit den Jahren immer schmerzlicher fühlbar und bewußt worden ist. Der unreise Mensch ist gewissen Berwirrungen viel weniger ausgeseht als der reise. Dieser, sofern er an eine Sache hingegeben ist oder an eine Idee, was im Grunde dasselbe besagt, entringt sich nach und nach der Besesseht, in der das Ich den Zauber des Unbedingten hat und Welt und Menschheit kraft einer angenehmen und halb freiwilligen Täuschung dem gebundenen Willen in den Transformationen der Leidenschaften zu bienen scheinen. In

bem Maße, in dem die eigene Person aufhört, Wunder und Zweck zu sein, bis sie zuletzt ein kaum gespürtes Zwischenselement wird, gleichsam Schatten eines Körpers, den man nicht kennt, noch erkennen kann, in dem Maße wächst die Schwierigkeit und Gefährlichkeit des Lebens mit und unter den Menschen, sowie der geheimnisvolle Charakter alles dessen, was man Realität und Erfahrung nennt.

Weg= und Merkzeichen bleiben letzten Endes wenige, auch bei der genialsten Rezeption. Es hängt von der Breite des Schicksals ab, wieviel unvergeß und unverwischbare Spuren es in der Seele hinterläßt.

Ich bin in Fürth geboren und aufgewachsen, einer vor- wiegend protestantischen Fabrikstadt des mittleren Franken, in der es eine zahlreiche Gemeinde gewerbes und handels treibender Juden gab. Das Verhältnis der Jahl der Juden zur übrigen Bevölkerung war etwa 1:12.

Der Aberlieferung nach ist es eine der ältesten Judengemeinden Deutschlands. Schon im neunten Jahrhundert sollen dort städische Siedlungen bestanden haben. Vermehrung und Blüte trat wahrscheinlich erst zu Ende des fünfzehnten Jahrshunderts ein, als die Juden aus dem benachbarten Nürnberg vertrieben wurden. Später wendete sich auch vom Rhein her ein Flüchtlingsstrom der aus Spanien verjagten Juden nach Franken, und unter ihnen vermute ich meine Vorsahren mütterslichers, die im Maintal in der Nähe von Würzburg seit Jahrshunderten dorfansässig waren, so wie die von väterlicher Seite in Fürth, Roth am Sand, Schwadach, Bamberg und Jirndorf.

Beziehung zu Boden, Klima und Volk muß also den Generationen, die durch dreißig oder vierzig Jahrzehnte hier hausten, in Fleisch und Bein übergegangen sein, obgleich sie diesen Einflüssen entgegenstrebten und als Fremdkörper vom Volksorganismus ausgeschieden waren. Drückende Beschränkungen, wie das Matrikelgeset, das Verbot der Freizügigkeit und der freien Verufswahl, waren noch die in die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts in Kraft. Der Vater meiner Mutter, ein Wann von Vildung und edler Anlage, verblutete an ihnen. Daß finsterer Sektengeist, Shettotrotz und Shettoangst daburch immer frische Nahrung erhielten, versteht sich am Rande.

Als ich geboren wurde, zwei Jahre nach dem Deutsch-Französischen Krieg, war für die deutschen Juden der bürgerliche Tag längst angebrochen. Im Parlament kämpfte die liberale Partei bereits für die Julassung der Juden zu den Staatssämtern, eine Anmaßung, die auch bei den aufgeklärtesten Deutschen Entrüstung hervorrief. "Ich liebe die Juden, aber regieren will ich mich von ihnen nicht lassen", schried zum Beispiel ein Mann wie Theodor Kontane damals an einen Freund.

ş

Von Pferch und Helotentum spürte ich also in meiner Jugend nichts mehr. Auf ber einen Seite hatte man sich einzgelebt, auf ber andern sich gewöhnt. Wirtschaftlicher Aufschwung begünstigte die Duldsamkeit. Ich erinnere mich, daß mein Vater bei irgendeiner Gelegenheit mit freudiger Genugtung sagte: "Wir leben im Zeitalter der Toleranz!" Das Wort Toleranz machte mir in Gedanken viel zu schaffen; es flöste mir Respekt ein, und ich beargwöhnte es, ohne daß ich seine Bedeutung begriff.

In Rleidung, Sprache und Lebensform war die Anpassung durchaus vollzogen. Die Schule, die ich besuchte, war staatlich und öffentlich. Man wohnte unter Christen, verkehrte mit Christen, und für die fortgeschrittenen Juden, zu denen mein Bater sich zählte, gab es eine jüdische Gemeinde nur im Sinn des Kultus und der Tradition; jener wich vor dem verführerischen und mächtigen modernen Wesen mehr und mehr ins Konventikelhafte zurück, in heimliche, abgekehrte, frenetische Gruppen; diese wurde Sage, schließlich nur Wort und leere Hülse.

Mein Bater war kleiner Kaufmann, dem es auf keine Beise wie den meisten seiner Glaubens- und Altersgenossen gelingen wollte, Reichtümer zu erwerben. Er hatte in Gesschäften eine unglückliche Hand. Er war ein wenig Phantast und hatte immer seine fire Idee, die ihn der Biegsamkeit der Geldmacher beraubte. Er träumte von großen Spekulationen und großen Unternehmungen, aber was er angriff, schlug fehl.

Seine Geistesrichtung war bie sentimental-freiheitliche, laues Nachzüglertum ber Märzrevolution, bas feine verwässerten Tendenzen ins neue Reich getragen hatte. Ich entsinne mich aus meiner Kindheit eines leibenschaftlichen Disputs zwischen ibm und einem seiner Bettern über Ferdinand Laffalle, von dem er wie vom Gottseibeiums sprach; aber ich entsinne mich auch, daß er manchmal am Abend rührende Lieber zur Gitarre fang. Das war noch in ber guten Zeit, als ihn bie Sorgen noch nicht gebrochen hatten. Er liebte Schiller und sprach mit Hochachtung von Guttow. Auf einer seiner Reisen hatte er in einem thuringischen Babeort zusammen mit Gupkow an ber Gaftetafel gespeist; er erzählte oft mit Stolz bavon, und in späteren Jahren, als meine Rampfe um ben Schriftstellerberuf ihn erbitterten, fagte er mir einmal, um vermessene Ambitionen zurückzuweisen, als beren Beute er mich fab: "Bas bildest du dir ein? Einen Guttow kannst du doch nie erreichen!"

Mitte der achtziger Jahre gründete er eine Fabrik in kleinem Stil, mit geringem Kapital, das er mühselig zusammengeborgt hatte, aber mit großen Hoffnungen. Nach wenigen Jahren machte er Bankrott und wurde dann Versicherungsagent, eine Tätigkeit, die troß unermüdlicher Anstrengung ihn mit den Seinen kaum über Basser hielt und ihn außerdem mit dem Gefühl einer gescheiterten Eristenz belud. Er hat sein ganzes Leben lang schwer gearbeitet; als ich, dreißigiährig, den Sechsundfünfzigiährigen für einige Wochen zu Gast bitten konnte, zeigte er eine beständige stumme Verwunderung, und beim Abschied sagte er zu mir: "Es waren die ersten Ferien meines Lebens!" Nach Hause zurückgekehrt, starb er, acht Lage nachher.

Meine Mutter starb, als ich neun Jahre alt war. Sie war eine Schönheit, von blondem Thpus, sehr sanft, sehr schweigsam. Es wurde mir oft erzählt, daß Fremde, die sich in der Stadt aufhielten, durch den Ruf ihrer Schönheit neugierig ges

macht, sie zu sehen begehrten. Es wurde mir auch erzählt, daß ihre Jugendliebe ein Christ gewesen sei, ein Maschinenmeister aus Ulm. Es sind noch Briefe von ihr vorhanden, in denen eine kindlich-volkshafte Schwermut atmet, Poesse der Traurigkeit. Ich entsime mich noch gut, welche Bestürzung ihr unerwarteter Tod hervorrief, und wie die halbe Stadt ihrem Sarg zum Friedhof folgte.

Beibe Menschen, mein Bater und meine Mutter, obwohl gegeneinander sehr verschieden geartet, hatten ein Gemeinsames darin, daß sie ihrer Zeit nicht gemäß waren. Sie kamen von der Romantik her, der Bater als geistiger Spätling, die Mutter im Gemüt davon verdunkelt und beschwert. Bei der Mutter äußerte es sich naturhaft und führte eine tragische Lebensskimmung herbei, beim Bater drang es in das Motorische und war von einem grundlosen, alle Sachverhalte verhängnissvoll verschleiernden Optimismus begleitet, der ihm Enttäuschung über Enttäuschung brachte und seinen Mut und seine Kraft zerstörte.

2

Die meinem Judentum geltenden Anfeindungen, die ich in der Kindheit und ersten Jugend ersuhr, gingen mir, wie mich dünkt, nicht besonders nahe, da ich herausfühlte, daß sie weniger die Person als die Gemeinschaft trasen. Ein höhnischer Zuruf von Gassenjungen, ein giftiger Blick, abschäßige Miene, gewisse wiederkehrende Verächtlichkeit, das war alltäglich. Aber ich merkte, daß meine Person, sodald sie außerhald der Gemeinschaft auftrat, das heißt sodald die Beziehung nicht mehr gewußt wurde, von Sticheleien und Feindseligkeit fast völlig verschont blieb. Mit den Jahren immer mehr. Mein Gesichtstypus bezichtigte mich nicht als Jude, mein Gehaben nicht, mein Idom nicht. Ich hatte eine gerade Nase und war still

und bescheiben. Das klingt als Argument primitiv, aber der diesen Ersahrungen Fernstehende kann schwerlich ermessen, wie primitiv Nichtjuden in der Beurteilung dessen sind, was jüdisch ist, und was sie für jüdisch halten. Wo ihnen nicht das Zerrbild entgegentritt, schweigt ihr Instinkt, und ich habe immer gefunden, daß der Rassenhaß, den sie sich einreden oder einreden lassen, von den gröbsten Außerlichkeiten genährt wird, und daß sie infolgedessen über die wirkliche Gesahr in einer ganz falschen Richtung orientiert sind. Die Gehässigsten waren darin die Stumpfesten.

Das zunächst mur als Andeutung. Was die Gemeinschaft anlangt, so fühlte ich mit ihr keinerlei tieferen Zusammenhang. Religion war eine Disziplin und keine erfreuliche. Sie wurde von einem feelenlosen Manne feelenlos gelehrt. Sein bofes, eitles, altes Gesicht erscheint mir noch jest bisweilen im Traum. Sonderbarerweise habe ich selten von einem humanen ober liebenswürdigen jüdischen Religionslehrer gehört, die meisten sind kalte Eiferer und halb lächerliche Figuren. Dieser, wie alle, bläute Formeln ein, antiquierte bebraifde Gebete, bie obne eigentliche Kenntnis der Sprache mechanisch übersett wurden, Abseitiges, Unlebendiges, Mumien von Begriffen. Positiven Ertrag gab nur die Lektüre des Alten Testaments, aber auch da fehlte die Erleuchtung, vom Gegenstand wie vom Interpreten ber. Borgang und Gestalt wirkten im Einzelnen, Episobischen, bas Ganze zeigte sich starr, oft absurd, ja unmenschlich und war durch keine böbere Anschauung geläutert. Bom Neuen Testament brach bisweilen ein Strahl herüber wie Lichtschein durch eine verschlossene Tür, und Neugier mischte sich mit unbestimmtem Grauen. Zene ewigen Bilber und Minthen befruchteten meine Phantasie erst, als ich in ein privates, sozusagen psychologisches Verhältnis zu ihnen treten konnte, ein Prozeß, der sie individualisierte, im Sinne der Aufklärung geistig machte, ober im Sinne ber Romantik stofflich, je nachdem, in jedem Kalle von der Religion ablöste.

Um den Gottesdienst war es noch übler bestellt. Er war lediglich Betrieb, Versammlung ohne Weihe, geräuschvolle Abung eingesleischter Gedräuche ohne Symbolik, Drill. Der sortgeschrittene Teil der Gemeinde hatte eine moderne Synagoge gedaut, eines jener Häuser im quasisbyzantinischen Stil, wie man in den meisten, deutschen Städten eines sindet, und deren parvenühaste Prächtigkeit über die sehlende Gemütsmacht des religiösen Kultus nicht hinwegtäuschen kann. Wär war da alles hohler kärm, Ertötung der Andacht, Mißbrauch großer Worte, unbegründete Lamentation, unbegründet, weil im Widerspruch mit sichtbarem Wohlleben und herzhafter Weltlichkeit stehend; Aberhebung, Pfafferei und Zelotismus. Die einzige Erquickung waren die deutschen Predigten eines sehr stattlichen blonden Rabbiners, den ich verehrte.

Die Konservativen und Altgläubigen hielten ihren Dienst in den sogenammten Schulen ab, kleinen Gotteshäusern, oft mur Studen in einer entlegenen Winkelgasse. Da sah man noch Köpfe und Gestalten, wie sie Rembrandt gezeichnet hat, fanatische Gesichter, Augen voll Askese und glühend im Gedächtnis unvergessener Verfolgungen. Auf ihren Lippen wurden die strengen Gedete, Anruf und Verfluchung, wirklich, die lastbeladenen Schultern sprachen von generationenalter Demut und Entbehrung, die ehrwürdigen Gedräuche wurden in entsichlossener Hingabe buchstabentreu erfüllt, die Erwartung des Messias war ungebrochener, wenn auch dumpfer Glaube. Aufschwung war auch unter ihnen nicht, Trost oder Indiekt, oder Glanz oder Menschlichkeit, oder Freude, aber überzeugung und Leidenschaft war unerbittliche Regel und Gemeinsschaft.

In eine solche Schule mußte ich nach dem Tode meiner Mutter, als neunjähriger Knabe, jeden Worgen mit Sonnensaufgang, jeden Abend mit Sonnenuntergang, am Sabbat und an Feiertagen auch nachmittags ein Jahr hindurch gehen, um als Erstgeborener vor der Gebetsgemeinde das Kaddisch zu

fagen. Bebn mannliche Versonen über breizebn Jahren mußten zu bem 3weck versammelt sein, boch waren es meist alte, uralte Leute, die Abriggebliebenen einer früheren Welt. Es war bart, an Wintermorgen bei Schnee und Kälte, im Sommer um fünf Uhr und früher noch, eine Pflicht zu üben, bie aufgenötigt und befohlen war, beren Bedeutung ich nicht begriff ober begreifen mochte. Es gab sich niemand die Mühe, sie bem Geift zu verklaren und so die Gefahr zu bannen, bag burch die Befolgung eines als graufam empfundenen Brauches bas Bilb ber Mutter, obichon nur vorübergehend, getrübt wurde. Dazu kam, bag im väterlichen Saufe, besonders nach ber aweiten Berbeiratung bes Baters, von einer religiöfen Bindung und Erziehung nicht die Rede war. Gewisse außerliche Vorschriften wurden eingehalten, mehr aus Rücksicht auf Ruf und Verwandte, aus Furcht und Gewöhnung, als aus Trieb und Zugehörigkeit. Rest= und Kasttage galten als beilig. Der Sabbat hatte noch einen Rest seines urtumlichen Gehalts, bie Gesetze für die Ruche wurden noch geachtet. Aber mit ber wachsenden Schwere bes Brotkampfes und bem Einbringen ber neuen Zeit verloren sich auch biese Gebote einer von ben Andersgläubigen unterschiedenen Führung. Dan magte bie Kessel nicht gang abzustreifen; man bekannte sich zu den Religionsgenossen, obwohl von Genossenschaft wie von Religion kaum noch Spuren geblieben waren. Genau betrachtet war man Jude mur bem Namen nach und burch bie Feinbseligkeit, Fremdbeit ober Ablebnung ber christlichen Umwelt, die sich ihrerseits hierzu auch nur auf ein Wort, auf Phrase, auf falschen Tatbestand ftutte. Wozu war man also noch Jude, und was war der Sinn davon? Diese Frage wurde immer unabweisbarer fir mich, und niemand konnte sie beantworten.

Es war ein trübes Medium zwischen mir und allen geistigen und bürgerlichen Dingen. Bei jedem Schritt nach vorwärts stieß ich auf hemmnisse und Verschleierungen, nach keiner Richtung hin war offener Weg. Wenn ich sagte, daß ich von Pferch und Helotentum nichts spürte, so bezieht sich das natürlich nur auf die rechtliche Konstruktion des Lebens, auf das individuelle Sicherheitsgefühl, innerhalb dessen sich das Tun und Lassen des einzelnen Menschen reguliert. Sind diese beiden Faktoren einmal gegeben und zugestanden, so wird von ungleich höherer Wichtigkeit für ihn die Frage, wie er sich zur Allgemeinheit verhält und wie die Allgemeinheit zu ihm. Daraus erwächst ihm die Erkenntnis seiner Lebensaufgabe und, je nach der Entscheidung, die Kraft zu ihrer Erfüllung. An diesem Punkt begann denn auch mein Leiden.

3

Der jabische Gott war Schemen für mich, sowohl in seiner alttestamentarischen Gestalt, unversöhnlicher Zürner und Züchtiger, als auch in der opportunistisch abgeklärten der modernen Spnagoge. Erschreckend sein Bild in den Köpfen der Strengsgläubigen, nichtssagend in den Andeutungen der Halbrenegaten und Verlegenheitsbekenner.

Wenn meine kindlichephilosophischen Spekulationen den Gottesbegriff zu fassen versuchten, einsames Denken und später Gespräche mit einem Freund, entstand ein pantheistisches Wesen ohne Gesicht, ohne Charakter, ohne Tiefe, Resultat von Zeitphrasen, beschworen allein durch das Verlangen nach einer tragenden Idee. In dem Maß, wie diese Idee sich als undefriedigend erwies, sei es durch ihre Mittelmäßigkeit, sei es durch ihre geahnte Verbrauchtheit, geriet ich in einen nicht minder billigen und flüssigen Atheisnaus, der der Epoche noch gemäßer war, dieser Zeit heilloser Verslachung und Verdandung, die mit verstandener wie mit misverstandener Wissenschusen dieser Ivolatt Idolatrie trieb und ihre ganze Gedankensphäre durch Vildung verfälschte.

Es war keine leitenbe Sand für mich ba, kein Führer, kein Lebrer. Ich verlor mich in mannigfacher hinsicht, auch indem ich nach halt und Gewicht bort suchte, wo ber wahrhafte Mensch ihrer entraten kann. Ich hatte mich in einer sowohl entseelten wie auch entsinnlichten Ordnung zurechtzufinden. Ein berartiger Zustand ber Welt bedingt entweder die 3medhaftigkeit bis in den kalten Raufch ber Hirne hinein, ober die Phantasie gerät in überschwellende Bewegung, und bas Gemut verliert ben Mittelpunkt. Bare ich nicht als fragender Mensch in sehr frühen Jahren nachhaltig eingeschüchtert worben, so hätte ich Brücken und Übergange finden konnen. Konventionen waren wichtig gewesen, leichte und respektierte Formen. Die Mutter war zu balb aus bem Kreis geschwunden, ben Bater beraubten Tagesplage und Eristenzangst immer mehr bes Aufblicks. Er ertrug kaum bie auf ihn gerichteten Augen feiner Kinder, denn der Umstand, daß die unablässige Plage ihm, ihm allein, wie er mahnte, keinen Erfolg brachte, erfüllte ihn mit Scham, und er fab immer aus wie vom bofen Gewiffen gequalt. Es war uns geradezu verboten zu fragen, und Abertretung wurde zuweilen streng geahndet. Daher auch wuchs inneres Unkraut ohne Schranke bei mir. Ich erinnere mich, baß ich in frankhafter Beise an Gespenfterfurcht litt, an Menschenfurcht, an Dingfurcht, an Traumfurcht, bag in allem, was mich umgab, eine bunkle Bezauberungsmacht wirkte, ftets unheilvoll, ftets dem Berhangnis jugekehrt, ftets darin beftarkt. Ich war oft in einem alten Sause Gast bei einem alten Chepaare; ber Mann war ein Gelehrter; im Zimmer ftand ein Bucherschrank, hinter beffen Glasture bie Werke Spinozas in zahlreichen Ausgaben eigentümliche Verlockung auf mich ausübten. Als ich eines Tages die Frau bat, mir einen Band zu geben, fagte fie mit sibnlenhafter Dufterkeit, wer biefe Bücher lese, werde wahnsinnig. Lange noch behielt ber Name Spinoza in meinem Gebächtnis ben Klang und Sinn biefer Borte. So ähnlich war es auch mit allem Froben, Spielmäßigen, Festlichen, bas zu mir wollte, zu bem ich wollte. Es wurde abgebrängt, verbächtigt, verfinstert. Lust durfte nicht sein.

Wir hatten in der Zeit nach dem Tode der Mutter eine treue Magd, die mich gern hatte. Des Abends kauerte sie gewöhnlich vor der Herdstelle und erzählte und Geschichten. Ich entsinne mich, daß sie einmal, als ich ihr besonders ergriffen gelauscht hatte, mich in den Arm nahm und sagte: "Aus dir könnt' ein guter Christ werden, du hast ein christliches Herz!" Ich entsinne mich auch, daß mir dieses Bort Schrecken erregte. Erstens, weil es eine stumme Verurteilung des Judeseins enthielt und damit Nahrung für bereits vorhandene Grübeleien wurde, zweitens, weil der Begriff Christ damals noch ein unbeimlicher für mich war, halb atwistisch, halb lebensbang Verempunkt feinblicher Elemente.

In demselben Gefühl befangen ging ich an Kirchen vorbei, an Bildern des Gekreuzigten, an Kirchhöfen und christlichen Priestern. Uneingestandenen Anziehungen strebten ungewußte Bluterfahrungen entgegen. Dazu kam das erhorchte Bort eines Erwachsenen, Bort der Klage, der Kritik, der Versemung, Ausdruck wiederkehrender typischer Erlebnisse, warnend und signalgebend in Redensarten wie im täglichen Geschehen. Von der andern Seite wieder genügte ein prüfender Blick, ein Achselzucken, ein geringschähiges Lächeln, abwartende Geste und Haltung sogar, um Vorsicht zu gebieten und an Unübersbrückbares zu mahnen.

Worin aber das Unüberbrückbare bestand, konnte ich nicht ergründen. Auch als ich später das Wesentliche daran ersaßte, wies ich es für meine Person fürs erste zurück. In der Kindsheit waren ich und meine Geschwister so verwirkt in das Alltagsleben der christlichen Handwerkers und Kleinbürgerwelt, daß wir dort unsere Gespielen hatten, unsere Gönner, Zuslucht in Stunden der Verlassenheit; in Wohmungen der Goldschläger, der Schreiner, der Schuster, der Bäcker gingen wir aus und

ein, am Christfestabend durften wir zur Bescherung kommen und wurden mitbeschenkt. Aber Wachsamkeit und Fremdheit blieben. Ich war Gast, und sie feierten Feste, an denen ich keinen Teil hatte.

Num war aber das Bestreben meiner Natur gerade darauf gerichtet, nicht Gast zu sein, nicht als Gast betrachtet zu werben. Als gerusener nicht, als aus Mitleid und Gutmütigkeit geduldeter noch weniger, als einer, der aufgenommen wird, weil man seine Art und Herkunft zu ignorieren sich entschließt, erst recht nicht. Angeboren war mir das Berlangen, in einer gewissen Külle des mich umgebenden Menschlichen aufzugehen.

Da aber dies Verlangen nicht nur nicht gestillt, sondern mit zunehmenden Jahren der Riß immer klaffender wurde zwischen meiner ungestümen Forderung und ihrer Gewährung, so hätte ich mich verlieren, schließlich mich selbst aufgeben mulsen, wenn nicht zwei Phänomene rettend in mein Leben getreten wären: die Landschaft und das Wort.

4

Erstickend in ihrer Engigkeit und Dbe die gartenlose Stadt, Stadt des Rußes, der tausend Schlöte, des Maschinen- und Hämmergestampfes, der Bierwirtschaften, der verbissenen Bestriebs- und Erwerbsgier, des Dichtbeieinander kleiner und kleinlicher Leute, der Luft der Armut und Lieblosigkeit im väterlichen Haus.

Im Umkreis durre Sandebene, schmutzige Fabrikwässer, der trübe, träge Fluß, der geradlinige Kanal, schüttere Wälder, trifte Dörfer, häßliche Steinbrüche, Staub, Lehm, Ginster.

Eine Begftunde nach Often: Nürnberg, Denkmal großer Geschichte. Mit uralten Säusern, höfen, Gassen, Domen, Brüden, Brunnen und Mauern, für mich bennoch nie Kulisse ober Geprange, ober leerer, romantischer Schauplat, sonbern

burch vielfache Beziehung in das perfönliche Schickfal verflochten, in der Kindheit schon und später gewichtiger noch.

Benige Bahnfahrtstunden nach Suden: das hügelige Franten, Tal ber Altmühl, wo ich in Gungenhaufen bei Ansbach alle Kerien bei ber Schwester meiner Mutter verbringen durfte, alle Sommerwochen des Jahres, oft auch herbst- und winterliche. Die Landschaft von zarter Linienführung, mit Balbern, die gehegtes inneres Bild nicht so beschämten wie jene anderen; Blumengarten, Dbftgarten, Beiber, verlaffene Schlof= fer, umsponnene Ruinen, borfliche Kirmessen, einfache Denschen. Es ergab sich freie Wechselbeziehung zu Tier und Pflanze: Basser, Gras und Baum wurden mir wesenhaft vertraut; und so ber Bauer, ber Handler, ber Wirt, ber Landstreicher, ber Jäger, ber Förster, ber Amtmann, ber Türmer. ber Solbat. hier sah ich sie in reinen Berhältnissen zu ihrer Welt, die auch die meine war, wenigstens nie mich ausstieß. Ich konnte ein Entgegenkommen wagen, weil das organisch Geftimmte und Geftufte arglos macht. 3ch lebte gewissermaßen in zwei abgetrennten Kontinenten, mit ber Gabe, im lichteren zu vergessen, was mich ber finftere hatte erfahren lassen. Dort sozial angeschmiebet, sozial erinnert, an die Raste gepreßt, Parteiung erkennend, Unbill miffend, im Säglichen verwoben ober in Altes, Uraltes, Ahnenhaftes, Frampfig, scheu, isoliert, meibend und oft gemieben; hier ber Natur gegeben, in freundlicher Nahe zu ihr, durch ihren Einfluß, wenn auch immer nur vorübergehend, losgesprochen von nicht abzuwälzenber Schuld und Anklageburbe, die sonst lahmend, ja zermalmend hätte wirken muffen.

Aber diese beiben Erlebnisgebiete hinaus als Drittes dann die innere Landschaft, die die Seele aus ihrem Justand vor der Geburt mit in die Welt bringt, die das Wesen und die Farbe des Traumes bestimmt, des Traumes in der weitesten Bedeutung, wie überhaupt die heimlichen und undewußten Richtwege des Geistes, die sein Klima sind, seine eigentliche

Heimat. Nicht etwa nur Phantasiegestaltung von Meer und Gebirge, Höhle, Park, Urwald, das paradiesisch Ibeale der unreisen Sehnsucht, der Aus- und Zuslucht alles Ungenügens an der Gegenwart ist unter der inneren Landschaft zu versstehen, vielmehr ist sie der Aristall des wahren Lebens selbst, der Ort, wo seine Gesetz diktiert werden, und wo sein wirkliches Schicksal erzeugt wird, von dem das in der sogenannten Wirklichkeit sich abspielende vielleicht bloß Spiegelung ist.

In diesem Punkt sich auf Erfahrungen zu berufen, ohne zu flunkern oder zu dichten, ist fast unmöglich. Es handelt sich um Gefühlsintensitäten und um Bilder von unfaßbarer Flüchtigkeit. Beinahe alles zu Außernde muß sich auf ein "ich glaube" beschränken. Man tastet hin, man ahnt zurück; sede Erinnerung ist ja ein Stück Konstruktion. Es scheint mir zweisellos, daß alle innere Landschaft atavistische Bestandteile enthält, und ebenso zweisellos dünkt mich, daß sie bei den meisten Menschen zu einem gewissen Zeitpunkt zwischen der Pubertät und dem Eintritt in das sogenannte praktische Leben verwelkt, verdorrt, schließlich abstirbt und untergeht.

Ich war sehr naiv in meiner Abhängigkeit-von Traum und Bisson. Bisson darf ich es wohl nennen, da sich mir unerlebte Zustände, unwahrnehmbare Dinge und Figuren in Greisbarkeit zeigten. Im Alter zwischen zehn und zwanzig Jahren lebte ich in beständigem Rausch, in einer Fernheit oft, die den Mitmirgehenden und seienden bisweilen nur eine empfindungslose Hülle ließ. Es ist mir später berichtet worden, daß man mich anschreien mußte, um mich als Wachenden zu wecken. Ich hatte Anfälle von Verzückung, von wilder, stiller Verlorenheit, und in der Regel war die Abtremung so gewaltsam und jäh, daß die Verbindungen rissen, und daß ich wie gespalten blieb, auch ohne Wissen, was dort mit mir geschehen war. In beiden Sphären lebte ich mit geschärfter Ausmerksamkeit, wie überhaupt Ausmerksamkeit ein Grundzug meines Wesens ist, aber es waren keine Brücken da; ich konnte hier völlig nüchtern,

bort völlig außer mir sein, auch umgekehrt, und es fehlte babei alle Mitteilung, alle Botschaft. Das erhielt mich in einer außerordentlichen, mich qualenben und erregenden, für bie Menschen um mich meist unverständlichen Spannung. Staumen und Verzweiflung waren bie Gemutsbewegungen, bie mich vornehmlich beherrichten; Staunen über Gefebenes, Geschautes, Empfundenes; Verzweiflung barüber, daß es nicht mitteilbar war. Bermutlich war meine Berfassung bie: ich wußte, bag Unerhörtes ober Merkwürdiges mit mir, an mir, in mir geschah, war aber burchaus nicht imstande, mir ober anderen davon Rechenschaft zu geben. Ich war gewissermaßen ein Mofes, ber vom Berge Sinai kommt, aber vergeffen hat, was er dort erblickt, und was Gott mit ihm geredet hat. Noch heute wüßte ich nicht im geringsten zu sagen, worin eigentlich dies Berborgene, verborgen Alammende, gebeimnisvoll Jenseitige bestanden hat; ich muß es für ewig unerforschbar halten, tropbem es mir lockend erscheint, einiges bavon au ergrunden; es mußte dann auch zu ergrunden fein, was zu ben Ahnen gehört und was zur Erde, was vom Blute kam und was vom Auge, und aus welcher Tiefe das Individuum in ben ihm gewiesenen Kreis empormächst.

Mit der Darstellung dieser Kämpfe und Eraltationen ist ein Berhältnis zum Wort bereits angedeutet und seine Entstehung aus der Not und Notwendigkeit heraus zu erklären. Und wie sehr das Wort Surrogat und Behelf ist, erweist sich in meinem Fall nicht minder offensichtlich, da doch das Ding und Sein, worauf es sich bezog, unbekannt geworden und hinter nicht zu entriegelnder Pforte lag. Ich glaube, daß alle Schöpfung von Bild und Form auf einen solchen Prozeß zurückzusühlen ist. Ich glaube, daß alle Produktion im Grunde der Versuch einer Reproduktion ist, Annäherung an Geschautes, Gehörztes, Gefühltes, das durch einen jenseitigen Trakt des Bewußtsseins gegangen ist und in Stücken, Trümmern und Fragmenten ausgegraben werden muß. Ich wenigstens habe mein

Geschaffenes zeitlebens nie als etwas anderes betrachtet, bas sogenammte Schaffen selbst nie anders als bas umunterbrochene schmerzliche Bemuben eines manischen Schatzgräbers.

Doch: Runde zu geben, bavon bing für mich alles ab, schon im frühesten Alter. Obgleich die entschwundenen Gesichte mich stumm, geblendet und mit Bergessen geschlagen in die niedrige Wirklichkeit verstießen, wollte ich doch Runde geben, benn trot ihrer Ungreifbarkeit war ich bis jum Rande von ihnen gefüllt. Bereits als Knabe von sieben ober acht Jahren geriet ich zuzeiten, meine gewohnte Scheu und Schweigsamkeit überwindend, in zusammenhangloses Erzählen, das von Angehörigen, von Sausgenoffen und Mitschülern als halb gefährliches, halb lächerliches Lügenwesen aufgenommen und dem mit Burechtweisung, Spott und Buchtigung begegnet wurde. An Winterabenden balfen wir Rinder oft der Mutter beim Linsenlesen, und es kam vor, daß ich babei plöglich zu phantasieren anfing, in den Linsenhaufen binein Schrecken, Unbill und Abenteuer bichtete, Gespenstergraus und Bunber, barmlose Nachbarn als Zeugen sonberbarer Begegnungen anführte, mir selbst die höchsten Ehren, höchsten Ruhm prophezeite. Die Mutter, ihre Arbeit ruben lassend, schaute mich angstlich verwundert an, ein Blick, der mich noch troßiger in das unfinnig Berworrene trieb. Nicht felten nahm fie mich beiseite und beschwor mich mit Tranen, daß ich nicht ber Schlechtigkeit verfallen möge.

Wie ich aber aus eigenem Antrieb und wiederum durch eine Not zum Erzähler von Geschichten mit handelnden Figuren und geschlossener Fabel wurde, muß ich festhalten, weil es weit über den kindlichen Bezirk hinaus auf meinen Beg, auf meine Burzeln wies.

Die zweite Frau meines Baters war uns Kindern aus erster She nicht wohlgesinnt und ließ uns ihre Abneigung auf jede Beise spüren. Abgesehen von ungerechten und überharten Buchtigungen, steten Klagen, die sie vor dem Bater führte,

schränkte sie die Nahrung aufs außerste ein, versah die Brotlaibe mit Zeichen, so baß fie erkennen konnte, wenn einer von uns fich ju Unrecht ein Stud abgeschnitten batte, und trug Sorge, daß das Vergeben schwer bestraft wurde. batte fie Dube, mit bem ihr zugeteilten Gelbe zu wirtschaften, so wie mein Bater Mühe hatte, es aufzubringen; desungeachtet glaube ich, baf bie Rinder von Bettlern es in biefer Binfick besser hatten. Als nun mein Onkel, ber Bruder meiner Mutter, ein wohlhabender Mann, der in Wien als Kabrikant lebte, erfuhr, wie übel es uns erging, beponierte er bei einem Bekannten in ber Stadt eine gewisse Summe für die Bestreitung dringender Auslagen, und ich als Altester erhielt wöchentlich eine Mark mit ber Erlaubnis, bafür Egwaren für mich und meine Geschwifter zu taufen. Es war eine bebeutenbe Summe in meinen Augen, und ba es zu gefährlich war, bas Gelb bei mir zu tragen, war ich bemüht, ein Bersteck ausfindig zu machen. Mein Bruder nun, der um fünf Jahre junger war als ich, also ungefähr feche, hatte teinen andern Gebanten, als biefes Versteck zu erspähen, benn er war unzufrieben mit ber Berteilung, mißtraute mir, verlangte bei jedem Unlag mehr, als ich ihm bewilligte, und bestand darauf, daß ich ihm zeige, wieviel ich besaß. War der Bank einmal im Gang, fo artete er gewöhnlich bis zu Drohungen aus, und ich mußte täglich gewärtig fein, daß ber gierige Rebell mich bei ber Stiefmutter bemungierte, eine Verräterei, beren Folgen ich mehr als alles fürchtete. Insofern war mein Bruber im Recht, als ich nicht ben gangen mir zugewiesenen Betrag für Brot, Obst, Wurst und Kase ausgab, sondern mir außerdem noch billige Bucher anschaffte, die ich beimlich und haftig verschlang. Dein Bruder und ich schliefen in einer Art Berschlag in demfelben Bett, und in meiner Bedrangnis verfiel ich nun auf den Ausweg, ihm vor dem Einschlafen Geschichten zu erzählen. Wider Erwarten fand ich an ihm ben aufmerksamsten Buborer, und ich nutte ben Borteil aus, indem ich jeden Abend meine Geschichte an ber spannendsten Stelle abbrach. Zeigte er sich bann während bes folgenden Tages ungebärdig, so hatte ich meinerseits eine wirksame Baffe und Drobung: ich erklärte einfach, daß ich die Geschichte nicht weitererzählen wurde. Je verwickelter, spannender, aufregender die von mir ersonnene Begebenheit war, je erpichter war er natürlich, die jedesmalige Fortsettung zu hören, und ebenso natürlich mußte ich, um ihn im Baum zu halten und nach meinem Billen lenken zu können, alle Geistes- und Kombinationskraft zu Hilfe rufen. Es war keineswegs leicht; ich hatte einen unerbittlichen Forderer, und ich durfte nicht langweilig und nicht flüchtig werden. So erzählte ich wochen- ja monatelang an einer einzigen Geschichte, im Finftern, mit leifer Stimme, bis wir beibe mube waren, und bis ich im Durcheinanderwirbeln ber Figuren zu der Situation gelangt war, von der ich selbst noch nicht wußte, wie sie zu lösen sei, die aber ben atemlosen Lauscher wieder für vierundzwanzig Stunden in meine Gewalt gab.

Ich sagte, daß mich dies auf den Weg und auf die Wurzeln wies. Auf den Weg, weil ich die wichtige Erfahrung machte, daß ein Mensch zu binden ist, zu "fesseln", wie der verbrauchte Tropus lautet, indem man sich seiner Sinbildungskraft bemächtigt, daß man ihn sogar vom Schlechten abbringen kann, wenn man seine Sinne auf unwirkliche, aber eine Wirklichkeit vortäuschende Begebenheiten und Schicksalverkettungen richtet; daß man Freude, Furcht, Aberraschung, Rührung, kächeln und Lachen in ihm zu erregen vermag, und zwar um so stärker, se freier das Spiel, je absichtsloser und je mehr vom Zweck befreit die Täuschung ist. Der beständige Augenschein aller Wirkung hielt mich selbst in Atem, weckte meinen Ehrgeiz, zwang mich zu immer neuen Ersindungen und zur Bervollkommnung meiner Mittel.

Auf die Burzeln: es lag mir sicherlich als ein vrientalischer Trieb im Blute. Es war das Verfahren der Schehrasade ins Kleinburgerliche übertragen; schlummernder Reim, befruchtet durch Zufall und Gefahr. Schehrasabe erzählt, um ihr Leben zu retten, und während sie erzählt, wird sie zum Genius der Erzählung schlechthin; ich — mun, um mein Leben ging es nicht, aber das Fieber des Fabulierens ergriff auch mich ganz und gar und bestimmte Denken und Sein.

Es dauerte nicht lange, bis es mir Bedürfnis wurde, die eine oder andere der nächtlich erzählten Geschichten aufzuschreisben. Dies mußte in größter Heimlichkeit geschehen, und es begann damit schon der Kampf. Daß mein Treiben allmählich ruchdar wurde, war nicht zu verhindern; die Stiefmutter sah die pure Tagedieberei darin und warf alle beschriebenen Blätter, deren sie habhaft werden konnte, ins Feuer; Berwandte, Lehrer, Kameraden stellten sich feindselig dagegen, beinahe derart, als ob ich sie durch mein Unterfangen geradezu beleidigt hätte, und der zum erstenmal bekundete Borsak, mich dem Schriftsellerberuf zu widmen, rief bei den Bekannten Gelächter, beim Bater den heftigsten Unwillen hervor.

Die Sache war die, daß ich dem Onkel, seinem Bruder meiner Mutter, der in kinderloser She lebte, gleichsam verssprochen war. Darauf hatte mein Bater seine ganze Hoffmung gesetz; was ihm fehlgeschlagen war, sollte mir gelingen: reich zu werden; mich in einer großen Laufbahn als Nachfolger des bewunderten Schwagers zu sehen, war seine Lieblingsvorstellung. Meine abgeirrte Neigung zu unterdrücken, ließ er deshalb nichts unversucht.

Damals war literarische Bildung und literarischer Zuschnitt in der bürgerlichen Gesellschaft weder so häufig noch so ersstrebt wie heute, und das hatte sein Gutes. Seit die Aunst aufgehört hat, das seltene und koskbare Bergnügen weniger Erlesener zu sein, ist sie für die Vielen Lurus, Ausrede und Gemeinplatz geworden, schließlich Betrieb, wie jeder andere. Reiner will mehr hören und empfangen, alle wollen selber reden und selber ben Geber spielen.

In meinem fünfzehnten Jahr hatte ich einen Roman ge-

schrieben, ein umsäglich dürftiges und abgeschmacktes Ding, und das Manuskript trug ich eines Tages in die Redaktion des Tageblattes. Ein dicker Redakteur saß verschlasen am Schreibtisch und musterte mich erstaunt, als ich mein Anliegen vordrachte. Kurz darauf erschien der Anfang des Elaborats unter meinem Namen, gespickt mit Drucksehlern, in der Unterhaltungsbeilage der Zeitung. Ich weiß es noch, es war ein Winteradend, wie mein Vater nach dem Essen das Blatt zur Hand nahm, das ich so aufgefaltet neben seinen Teller gelegt hatte, daß sein Blick auf mein Produkt fallen mußte, wie ich klopfenden Herzens wartete. Ich sehe noch, wie der versorgte, müde Ausdruck seines Gesichtes sich säh veränderte, wie in seinen Augen zuerst ein Aufblitzen von Stolz war, das aber bald dem Zorn, der Angst, der Ratlosigkeit wich.

Es gab schlimme Szenen, Borwürfe, Drohungen, Beschimpfungen, Hohn. Auch in der Schule wurde ich zur Rechenschaft verhalten, vor den Rektor zitiert umd wegen versbotener Publikation zu zwölfstündigem Karzer verurteilt. Der Pater, aber wurde mein unerbittlicher Berfolger, und die Frau war seine getreue Spionin, so daß ich keine ruhige Arbeitssstunde mehr fand und des Nachts bisweilen bei Mondschein das Bett verließ und am Fenster, in einem leidenschaftlichen inneren Zustand, Blatt um Blatt vollschrieb. In einer solchen Nacht brach in der hofseitig gelegenen Fabrik meines Baters Feuer aus. Ich bemerkte die Flamme zuerst, schlug kärm, und als ich den Later mit entsetzen Mienen, halb angekleidet, die Stiegen hinuntereilen sah, bildete ich mir ein, er werde durch dieses Unglück für seine Härte gegen mich bestraft.

5

Schwer und dunkel waren die Jahre des Werdens. Um von der Unbill und dem Gefühl erlittenen Unrechts nicht erdrückt zu werden, flüchtete ich mich gern in die Vorstellung, daß der

Beltgeist für mich im stillen wirkte. Es war ziemlich wunderbar, daß ich an der kerkerhaften Wirklichkeit nicht zerschellte.

Ich hatte ben Forberungen, mit benen man meine Natur vergewaltigen wollte, nur Troß entgegenzuseben, schweigenden Trop, schweigendes Anderssein. 3wei Freunde balfen mir, jeder in feiner Beise. Beibe waren Juden, beibe spielten eine typische Rolle in meiner Entwicklung.

Der eine war ein schlanker, großer, blondlockiger Mensch, mit einem Antinouskopf. Er war ber Sohn einer reichen Witwe und besaß eine ansehnliche Bibliothek. Die Stunden unseres Beisammenseins und die Beschäftigung mit den Berten der Dichter waren erstohlen, ihr Gepräge war Schwärmerei. Mit unersättlichem Hunger nahm ich Bers und Prosa in mich auf, Gestalt und Szene. Alles war mir schaurig heilig, was in biesem Bereich webte; zwischen bem Alltäglichen und ber Region der Hingabe und Ergriffenheit war nur eine schmale Brucke, die heimlich paffiert werden mußte; hier war Kalte, Angst, Beengung, Rahlheit, Dumpfheit; dort Glut, Innigkeit, Passion; und Wort, Bild, Traum waren bie Altare eines verschwiegenen Dienstes. Möglich, daß der Freund mit mir von mir hingerissen wurde; er war weich, sentimental, eitel auf seine Schönheit; mir war er eine Zeitlang Idol. Wie ich zum Raufmann bestimmt, wollte er Schauspieler werben, und ba ich den künftigen Garrick der beutschen Bühne in ihm erblickte, war die Tragodie unser eigentliches Feld. Der Ehrgeiz erwachte in mir, meinem bewunderten Garrick ein Shakespeare zu werben, und ich ging felbst an die Berfertigung von Trauerfpielen. 3ch kannte keine Richtung ober Schule; es war Sturm und Drang in mir, aus mir, Pathos und Aberschwang aus eigenen Quellen, erfundene Welt voll Mord, Blutdurst, Raserei; und der Freund glaubte. In seinen Augen hatte ich schon die Unsterblichkeit erlangt. Als uns bas Geschick voneinander getrennt hatte und ich in die Fabrik des Onkels nach Wien gekommen war, hielt ein enthusiastischer Briefwechsel

bas Feuer lebendig, und in zahlreichen, umfangreichen Spisteln gab ich ihm Rechenschaft von allem, was ich schrieb und bachte. Er aber verlosch bald. Ich merkte, daß ihm meine intransigente Haltung unbequem wurde, dem er hatte paktiert. Statt meinen geistigen Qualen wenigstens Echo zu sein, erschöpfte er sich in rührseligen und verlogenen Schilderungen seiner Liebesabenteuer, und eines Tages, als er wieder lang und breit von der Leidenschaft zu einer Artistin geschrieben hatte, beschloß ich, nicht mehr zu antworten, und habe dann auch nie wieder von ihm gehört.

Der andere Freund war der Sohn eines Handelsmannes in Gunzenhausen, der in München die Rechte studierte, drei Jahre älter als ich war, und den ich stets in den Ferien zum Genossen hatte, schroffer Gegensatz zu jenem ersten. Im Wachstum zurückgeblieben, zwerghaft klein, war ihm der durchdringendste südische Verstand gegeben, eine Fähigkeit, die Schwächen und Blößen der Menschen wahrzunehmen und zu geißeln, die mich ihn fürchten ließ. Meine dichterische Neizung versolgte er mit beigendem Spott, namentlich, wenn junge Mädchen dabei waren, vor denen er zu glänzen liebte und benen seine Wispworte in Heinescher Manier, seine Belesenbeit und Schlagfertigkeit imponierten.

In bieser kleinen Welt war er das große Licht, die lette Instanz der Kritik, während ich als Poetaster und haltloser Schwärmer, der nicht einmal den Weg humanistischer Bildung einschlug, eine mitleidswürdige Figur machte. Durch nichts konnte ich mich vor ihm behaupten, durch keine Anstrengung, keine Verheißung, keinen Hinweis; er zerpflückte mir Wort und Leistung, verdächtigte das Bestreben sogar, und doch war ihm zu gefallen, von ihm gebilligt zu werden mein schwerzliches Bemühen. Nicht bloß, daß er Mißtrauen in meiner Umgebung säte, rief er auch Schwanken in mir selbst hervor, und einsgeschüchtert von seiner Beredsamkeit und Argumentierungsskunst, der scheinbar unbeugsamen Strenge seines Urteils, ber

Aberlegenheit seines Wissens und der Bosheit seiner Junge, betrachtete ich ihn als Richter und Führer. Als er sich ends lich zur Anerkennung meines Werbens und Kämpfens herbeis ließ, legte ich in einer wichtigen Stunde die Entscheidung über mein Schicksal in seine Hand. Das kam so:

Meine Situation im Hause meines Onkels war unbaktbar geworben. Ich entsprach ben Erwartimgen nicht. Ich zeigte mich bei ber mir zugewiesenen Arbeit luftlos und unverläßlich. entschlüpfte bei jeder Gelegenheit dem ftarren Rreis, um im Berborgenen einer Neigung zu fronen, die für befremblich, schäblich, ja verbrecherisch geachtet wurde; die Lage verbrachte ich in einer verworrenen, ja somnambulen Gemutsverfassung, die Nächte, oft bis zum Morgengrauen, fiebernd, berauscht, entselbstet vor meinen Manuskripten. Daß ich ba lauter leeres Stroh brofch, ist nicht zu bezweifeln, aber es handelt sich in solchen Epochen ber Entwicklung weniger um Qualität als um Intensität. Die Folgen waren häusliche Auseinandersehungen, Bormurfe ber Undankbarkeit, Befferungsversuche, Strafmandate, Predigten, Sohn. Daß in meinem abirrenden Treiben irgend Vernunft und Zukunft liegen könne, von der Möglichkeit des Broterwerbs zu schweigen, wurde gar nicht erwogen; mein Onkel, ein gutiger, einfacher, obwohl schwacher Mensch, Einfluffen ausgesetz, die ihm mein Bild verzerrten, Arbeits- und Erwerbssklave, brobte, mich mit Schimpf bavonzusagen, und allerdings mußte es mir als bas Schlimmfte erscheinen, meinem Bater wieber zur Laft zu fallen, ober, wie es später auch kam, in einer Provinzabgeschiedenbeit als Bureauschreiber meinen Unterhalt zu verdienen.

Es war da ein langjähriger Hausarzt, zugleich Hausfreund, der eine eigentümliche geistige Ahnlichkeit mit meinem Freund hatte. Scharfer Kopf, scharfes Auge, skeptischer Berstand, literarisch unterrichtet, gleichfalls Jude, war er wie das Ebenbild von jenem aus älterer Generation, nur daß er mehr Welt und mehr Bonhomie besaß. Derselbe Typus heute hat über-

baupt nichts mehr von der Welt und Bonhomie. Es kam bei oberflächlichem Urteil bedünken, als hätte der Typus an Positivität des Geistes gewonnen, was er an Gutmütigkeit und Schliff verloren hat. Aber das ist nur Schein. Zieht man die Hülle weg, so steht ein Leugner da, jetzt wie vordem, ein Entsgötterter, ein Opportunist aus still nagender Berzweislung, deren Wesen ihm freilich selber unbekannt ist. Seltsam, mit der nämlichen Rückhaltlosigkeit wie an den jungen Mann schloß ich mich an den älteren an, um in genau der nämlichen Art enttäuscht zu werden. Die spezisisch jüdische Form von Weltzklugheit ist mir im Laufe meines Lebens vielsach verhäugniszvoll geworden, weil ich mit völlig anders eingestellten Sinnen unwermögend war, die praktischen Rutz und Nahzwecke auch nur wahrzunehmen, dabei aber mit der äußeren Berantworztung häufig, mit der inneren immer beladen wurde.

Die Beweise meines Talents, die ich dem Argt lieferte, wurden von ihm verworfen und verlacht, waren bann auch in Gesellschaft bas Ziel seiner geistreichen Sticheleien. Doch ließ er sich zu Besprechungen mit mir herbei und gab mir ben Rat, zu studieren. Die Frage war nur, ob der Onkel die Mittel bazu bewilligen wurde, und er versprach, ihn bazu zu überreben. Indessen wandte ich mich, bezaubert von ber neuen Aussicht, an meinen Freund in München, schilberte ihm, wie bie Dinge lagen, schrieb vorgreifend, daß ich möglicherweise auf die Unterftutzung meines Bermanbten gablen konne, und fragte, ob er mich aufnehmen, ob er mir beisteben, mich zum Eramen vorbereiten würde. Die Antwort war über Erwarten beralich und ermunternd; das Bild eines gemeinsamen Wirtens und Strebens, bas er, ber fonft fo kuhl abwagenbe, mir machte, war so verführerisch, daß ich plöglich die Gebulb verlor, mit dem Onkel und seinen Beratern weiter zu verhandeln, und eines Nachmittags im Mai 1890 beimlich meinen Roffer pactte, auf ben Bahnhof ging und mit funfzig ober sechzia ersparten Gulben nach München flüchtete.

Ich entsinne mich noch sehr gut der nächtlichen Kahrt im Personenzug, weil ich mich mabrend ihrer gangen Dauer in einer Stimmung befand und ihr gemäß bandelte, bie nicht oft wiedergekehrt ist in meinem Leben. 3ch faß in einem trüb erleuchteten Wagen britter Rlasse, zusammen mit etwa breißig Menschen, Bauern, Rleinbürgern, Arbeitern, auch Frauen und Mädchen, und vom Beginn ber Fahrt an, die ganze Nacht hindurch, hielt ich die Leute mit ausgelassenen Spagen, luftigen Geschichten und unbedenklichen Sanswurftiaden in fortwährenbem schallenben Gelächter, in bas auch bie Schaffner einfielen. Alle bie lachenden, feuchten Augen waren gespannt, bankbarsentzückt auf mich gerichtet, und ich erinnere mich noch eines mageren alten Bauern, ber vor Lachen förmlich weinte, und einer Frau mit einem Korb, die mir von Zeit zu Zeit Apfel zusteckte und meine Hand tätschelte. Ich batte Bergnügen baran, zu beobachten, wie bie Traurigkeit, Bitterkeit, Wundheit in mir im felben Dage wuchsen, in bem ich mein harmloses Publikum zu vermehrtem Beifall hinriß. So frech in die lebendige Antithese stellt man sich nur unter dem Antrieb jugendlichefelbstgefälliger, selbstbetrunkener Menschensucht und Menschenflucht, aber es ist wohl auch eine Empfinbung außerorbentlicher Einsamkeit babei im Spiel gewesen.

Mein Freund, der Student, hatte gehofft, daß der reiche Onkel, den er respektierte, mich mit Geldmitteln ausgerüstet und mit seinem Segen hatte ziehen lassen, und war natürlich nicht erdaut, als es sich herausskellte, daß ich von der Krippe weggelaufen sei und um Gnade erst betteln müsse. Halb gezwungen machte er noch einmal den Fürsprecher meines unbesonnenen Unternehmens, und es wurde mir ein sehr geringes Monatsgeld bewilligt, so gering, daß es mich kaum vor dem Hunger bewahrte und von geregelter Arbeit und sorglosem Studium nicht die Rede sein konnte. Die Laune meines Mentors wurde daher immer finsterer; ich wurde ihm zur Last, er wußte nicht, was er mit mir beginnen sollte und

suchte sich ber Verantwortung zu entledigen; er hielt mir meine Bermessenheit vor, meine Dumpfheit, ben Mangel an Willens-Fraft und prophezeite mir Untergang. Im Rreis seiner Kommilitonen, in ben er mich bisweilen brachte, galt ich als traurig-komische Person, Wildling, armer Teufel, nach studentischen Begriffen unebenbürtig, Gegenstand ber Geringschätzung auch insofern, als ich nicht zu trinken imstande war, und binnen kurzem sab ich mich in einer viel übleren Lage als vor ber Alucht aus bem haufe bes Onkels. Unter bem Schein der Obsorge und Voraussicht beging mein Freund die Verraterei, vor seiner Reise in die Kerien an meinen Onkel zu schreiben, daß ich es mit ben neuen Aufgaben nicht ernft nehme, und daß er infolgebeffen meinem Tun und Treiben nicht länger Vorschub leisten wollte; die akademische Laufbahn sei mir nach seiner Aberzeugung verschlossen. Darauf wurde bie Gelbunterftützung, bie ich bis babin bezogen, eingestellt, und ich befand mich im Zustand der Hilflosigkeit und Berlassenheit, die noch um das Gefühl des Zweifels an der Zukunft vermehrt wurde, als ich an einem der Tage steigender Bedrängnis, belaben mit einem voluminofen Epos in Blankversen, zu einem ber berühmteften Dichter Münchens mall= fahrtete, um ein Urteil, einen Fingerzeig, ein troffliches Bort von ihm zu empfangen. Das Gegenteil trat ein. Der große Mann, ber sich mir kuhl und majestätisch gab, riet mir ernst, mich wieder dem Raufmannsberuf zuzuwenden, wozu ihm wahrscheinlich die Beschaffenheit meines Opus guten Grund bot. Ich gurnte ihm nicht, benn ich war schon damals inftinkt= haft davon burchbrungen, daß in den Jahren ber Entwicklung Werk und Gewirktes viel weniger zu zeugen vermögen als ber Mensch, bas Schicksal, bas er auf sich nimmt, und ber Weg, ben er geht. Hierzu bedarf es aber eines anderen Blickes als ben in ein bickleibiges Manuskript und eines anderen Berhaltnisses als das zwischen gefeierter Autorität und schüchternem Scholaren.

Es war mir auch bamals gar nicht so sehr um Werk und Wirken zu tun, als ich mir in ephemerer Ungebuld vielleicht seiber einbildete. Wonach ich begehrte, war die Menschenwelt, eine Lebensmitte, ein Fundament, um Werk und Gewirktes darauf zu bauen. Fundament hatte ich nicht. Von Anbeginn an nicht, und unheimlicherweise war es nicht ein Wissen von Entbehrung, von dem ich mir bestimmte Rechenschaft hätte ablegen können, nicht die Erkenntnis umschriebener und bezgrenzter Widerstände, sondern nur ein ahnendes, blindes Ertasten davon, das sich im Bewußtsein und in der Seele kaum formulieren ließ, zur Greifbarkeit sich erst viel später verdictete. Denk ich zurück, so war es wie ein Herumtappen im leeren, sinsten Raum, aus dem man erst einen Ausgang finden muß, bevor eine sinnvolle Tätigkeit überhaupt in Frage kommt, ein System der Dinge entstehen kann.

Ich wurde als Mensch nicht als zugehörig gefordert, weder von einem einzelnen, noch von einer Gemeinschaft, weder von den Menschen meines Ursprungs, noch von denen meiner Sehnsucht, weder von denen meiner Art, noch von denen meiner Wahl. Denn zu wählen hatte ich mich ja nachgerade entschlossen, und die Wahl hatte stattgehabt. Von jenen habe ich mich mehr durch inneres Geschick als durch freien Entschluß geschieden, diese aber nahmen mich nicht auf und an, und mich selber darzubieten, ging gegen Stolz und Ehre. Das Problem entfaltete sich also in seiner ganzen beunruhigenden Wucht.

Das Wort von ber Sehnsucht und Wahl darf nicht mißverstanden werden. Keine Renegatenregung war in mir. Auch Bergeßlichkeit nicht und noch weniger Nüglichkeitserwägung. Ich lebte in schmeichelnden, die mir so nahe, so augenscheinliche Wahrheit eigenwillig verschleiernden Ideen von allgemeinem Menschentum; in voller Unbefangenheit, durch Erfahrungen nicht belehrt, noch nicht gedemütigt, Erfahrungen auch sonst schwer zugänglich, schuf ich mir von aller Umwelt idealisch verklärte Bilder, und ein naives Selbstzutrauen, Selbstbetrug hielt mich ab, statuierte Unterschiede der Klasse, Kaste und Rasse, der Herkunft und des bürgerlichen Charakters auch auf mich anzuwenden.

Ich war der Bedingtheit entledigt und nahm es in unheils voller Täuschung für ein typisches Los, so daß mir die Menschenwelt in lauter einzelne ebenso unbedingte Wesen zerfiel. Hiervon wurde meine Phantasie ins Uferlose, Bodenlose, Firmamentlose gerissen, und ich stand schwach und armselig vor diesem Unbedingten, das mir einerseits Verführung wurde, anderseits Fatum und Gewissensbürde.

7

Um nicht zu verhungern, mußte ich Zuflucht bei meinem Bater suchen, ber zu bieser Zeit in Würzburg lebte, selbst in kümmerlichsten Umständen. Als wahrer verlorener Sohn kehrte ich zurück; wenn es auch ohne Dramatik abging, ohne Schmerz und Demütigung ging es nicht ab. Er ließ mich fühlen, daß ich seine wesentlichste Hoffnung zunichte gemacht hatte, und zeigte sich mir noch finsterer und kälter als vordem. Um erbittertsten war die Stiefmutter über den unwillkommenen Rosigänger, an den sie Wohlwollen ohnehin nie verschwendet hatte. Es war schlimm, gleichsam betteln zu sollen um die Mahlzeit und das Bett zum Schlafen, aber so war alles von da ab.

Ich trieb mich planlos herum, viele Wochen lang, in den alten Gassen und Weinbergwegen am Ufer des Stroms, auf dem Hofgartenwall, im Beitshöchheimer Schloßpark und versschanzte mich, da ich keinen Gefährten hatte, kein Paar Augen, die mich freundlich grüßten, in Einsamkeitswollust und Eins

samkeitshochmut. Draußen waren Geister in Bewegung, ich spürte es wohl, Ruf und Anruf der Jugend jener Jahre drang auch zu mir, die Parole von neuer Zeit, neuer Wahrheit und neuen Menschen, aber ich wagte es nicht, mich inbegriffen zu denken, und sah keinen Weg zu ihnen hin. Ich wagte es nicht, aber es war auch ein sonderbarer Stolz im Spiel, der Traum vom heimlichen Kaiser, den gerade die Verstoßenen manchmal selbstverliebt in sich nähren.

Indes wuchs die Sorge meines Baters über bas arbeitsscheue Treiben, und er forberte, daß ich bem Onkel einen Abbittebrief schreiben und ihn durch bas Gelobnis ber Befferung bestimmen solle, mich wieder aufzunehmen. Mich zu sträuben war umsonst, die Qualereien wurden zu arg. Go fügte ich mich ins Unvermeibliche und verfaßte mit schriftftellerischer Gewandtheit einen jener Briefe, von denen mein Onkel verächtlich fagte, die seien schöne Wortfeuerwerke. Doch willigte er in eine Probezeit. Sein haus und seine Fabrik sollten mir verschlossen bleiben, bis meine Führung bewiesen, daß ich von ben "Wahnibeen" geheilt fei. In ber Kamilie eines feiner Beamten verschaffte er mir Rost und Wohnung. Es waren einfache, aber lärmende und triviale Menschen, denen ich als Neffe ihres Brotgebers Respektsperson, als angehender und zugleich migglückter Literat lächerliches Geschöpf war. Ich trat als Lehrling in ein Erportgeschäft, was von Beginn an eine kaum erträgliche Fron war. Der Chef war ein cholerischer Salbnarr, Spekulant, Leuteschinder, stadtbekannter Buftling. Im gangen Betrieb herrschte eigentumliche Tucke und Auffässigkeit. Man verlangte bie niedrigsten Dienstleistungen von mir, und ohne zu wissen wie, war ich alsbald das Ziel eines niedrigen Intrigenwesens, ber Berleumbung und ber Bosbeit. Behn Monate nahm ich mich zusammen, um meinem Bersprechen treu zu bleiben. Ein frecher Bubenftreich machte ber Sache ein Ende. Der Profurist fand eines Tages während meiner Abwesenheit in meinem Pult einige pornographische

Photographien, ich wurde vor ein Tribunal zitiert, ich wußte von nichts, ich hatte bergleichen Bilber nie gesehen, ich verschmähte es, mich zu verteidigen, verließ ben Posten und erklarte meinem Onkel rundweg, daß ich mit solchen Menschen nichts mehr zu schaffen haben wolle. Eine junge Praktikantin, bie mir ihre Zuneigung geschenkt hatte, ruhte nicht, bis sie bie Berschwörung aufgebeckt und ben Schuldigen zum Geständnis gezwungen hatte, aber bas war nunmehr zu fpat. Der Familienrat war in Verlegenheit: ich war zur Kalamität geworden, und man wollte mich los sein, wenn nicht auf zute Manier, so auf schlechte. Es wurde beschlossen, daß ich mein Militärjahr absolvieren und, falls ich nach Berlauf bieses Jahres nicht zur Berminft gekommen fei, meinem Schickfal überlassen werden sollte. Ich wurde also wieder nach Würzburg geschickt, stellte mich bort in ber Raserne und wurde aufgenommen. Bur Bestreitung ber Rosten wurde die Balfte eines. kleinen mütterlichen Erbteils fluffig gemacht, etwa taufend Mark; und bavon sollte ich nicht nur ein ganges Jahr leben, fondern auch die unerläßlichen Ausgaben für den Dienst, die Uniformierung, die Repräsentation aufbringen. 3ch trat sonach in die Armee als mittelloser Privilegierter ein, unglückselige Mischung, wie ich bald spuren sollte. Jude und arm, das erregte doppelte Geringschätzung, bei der Mannschaft wie bei ben Offizieren. Im übrigen beging ich gleich zu Beginn eine Torheit und Einfältigkeit, von ber bas Obium während bes ganzen Jahres an mir haften blieb. Lächerlicherweise nämlich schloß ich bas schriftliche Curriculum vitae, bessen Anfertigung in den ersten Tagen verlangt wurde, mit einem schwermutigen Gedicht, bas, soweit ich mich erinnere, die Bergeblichkeit irbischen Strebens und bes meinen insbesonders zum Motiv hatte. Der Feldwebel las die gereimten Verse beim Rapport unter allgemeinem Hallo vor und hielt mir eine niederschmetternde Standrede, als hatte ich bas gesamte beutsche Beer verböbnt.

Erlebnis will mit Freiheit behandelt sein, sonst bleibt es bem Zufälligen verhaftet oder ans Eitle verdingt. Da eine eigentliche Lebensbeschreibung hier nicht beabsühtigt ist, sondern nur Darstellung eines schicksalhaften Konflikts, genüge als Zusammenhängendes der bisherige Bericht, der lediglich aufzeigen soll, wie ich geworden und auf welchem Boden ich gewachsen bin. Der Weg wird nun schmaler und bestimmter, die Richtung energischer sein müssen, Gebot der Verknüpfung hat zurückzutreten gegen die Folge und Stufung des Entsscheidenden.

Obwohl ich meine Ehre und ganze Rraft darein sette, als Soldat meine Pflicht zu tun und bas geforberte Dag ber Leistung zu erfüllen, wozu bisweilen teine geringe Selbstüberwindung nötig war, gelang es mir nicht, die Anerkennung meiner Borgefetten zu erringen, und ich merkte balb, bag es mir auch bei eremplarischer Führung nicht gelungen wäre, daß es nicht gelingen konnte, weil Absicht dawider war. Ich merkte es an der verächtlichen Haltung der Offiziere, an der unverbehlten Tendenz, die befriedigende Leistung selbstverständlich zu finden, die unbefriedigende an den Pranger zu stellen. Bon gefellschaftlicher Unnäherung konnte nicht die Rede fein, menschliche Qualität wurde nicht einmal erwogen, Geist ober auch nur jebe originelle Form ber Außerung erweckte sofort Argwohn, Beförderung über eine zugeftandene Grenze binaus kam nicht in Frage, alles, weil die bürgerliche Legitimation unter ber Rubrik Glaubensbekenntnis bie Bezeichnung Jude trug. Aber dies ist ja hinlänglich bekannt, niemand hat sich schließ: lich mehr darüber gewundert, auch ich war von vornherein mit ber Situation vertraut, was ja an sich schlimm genug ist und eine beständige Trübung der allgemeinen Lebensstimmung herbeiführen muß.

Auffallender, weitaus qualender war mir in diefer Beziehung bas Verhalten ber Mannschaften. Zum erstemmal begegnete ich jenem in den Volkskörper gedrungenen dumpfen, starren, fast sprachlosen Haß, von dem der Name Antisemitismus. Gier und Neugier find in ihm, Blutdurft, Ungft, vernoch bie Tiefe, noch bas Ziel zu erkennen gibt. Diefer haß bat Züge bes Aberglaubens ebenso wie ber freiwilligen Berblendung, ber Damonenfurcht wie der pfäffischen Berftodtheit, ber Rankune bes Benachteiligten, Betrogenen ebenso wie ber Unwissenheit, ber Luge und Gewissenlosigkeit wie ber berechtigten Abwehr, affenhafter Bosheit wie des religiösen Fanatismus. Gier und Neugier sind in ihm, Blutdurft, Angst verführt, verlockt zu werben, Luft am Geheimnis und Niedrigkeit ber Selbsteinschätzung. Er ift in solcher Berquickung und Hintergründigkeit ein besonderes deutsches Phanomen. Es ist ein beutscher Sag.

Teber redliche und sich achtende Jude muß, wenn ihn zuerst dieser Gifthauch anweht und er sich über dessen Beschaffenheit klar zu werden versucht, in nachhaltige Bestürzung geraten. Und so erging es auch mir. Kam hinzu, daß die katholische Bevölkerung Unterfrankens, reichlich durchsetzt mit einem unerfreulichen Schlag noch halb ghettohafter, handelsbeflissener, wuchernder Juden, Krämer, Trödler, Biehhändler, Hausserer, einer dauernden Berhetzung preisgegeben war, an Urbanität und natürlicher Gutherzigkeit weit unter benachbarten Stämmen stand und das Andenken an Brunnenvergiftungs- und Passahlichlachtungsmärchen, bischössliche Bluterlässe, mörderische und gewinnbringende Judenversolgungen noch lebendig im Sinne trug.

Es geschah, daß ich zu einem jungen Menschen in förderliche Beziehungen trat; wenn dann die gewisse Enthüllung unvermeiblich war, zog er sich entweder vorsichtig zurück, oder er gab sich eine Beile unbefangen, um schließlich doch ein schwer bekämpfbares Mißtrauen durchblicken zu lassen, oder er ließ

mich verstehen, daß er in meiner Person eine Ausnahme statuiere und sich seines begründeten Borurteils zu meinen Gunsten entäußere. Das war dann das Beleidigendste von allem. Eher noch können wir es ertragen, daß das Individuum in uns für minderwertig proklamiert wird, als die Gattung; eher noch darf der Charakter verdächtigt werden, als die Gebürt; gegen jenes kann man sich retten, man kann den Irrtum beweisen, oder wenigstens sich einbilden, ihn widerlegen zu können; gegen dieses sind alle Argumente und Beispiele machtslos, und der gehütetste innerste Spiegel des Bewußtseins trübt und befleckt sich.

Als ich nach ber Entlassung vom Militärdienst nach Nürnberg kam, wo man mir eine schlecht bezahlte und untergeordnete Stellung in einer Ranglei angeboten hatte, war ich in einem wesentlichen Teil des Verhältnisses zur Welt schon gelähmt. Die Berbindung, die der Stolz in einem mit der Furcht vor Erniedrigung eingebt, ist für die Sittlichkeit und Rreiheit bes Handelns die schädigenoste. Ift bas errungene Gefühl bes eigenen Wertes unverlierbar geworden, so rettet vor der Berbitterung nur die Jolierung, der Entschluß, sich suchen und finden zu laffen, die Sehnsucht nach dem, der suchen und finden wird. Es ist bas Wunderbare ber Jugend, baß sie am Menschen nie gang zu verzweifeln vermag, eher wirft sie sich selbst weg, als daß sie aufhört, an den Menschen, dies geträumte Bild vom Menschen, zu glauben. Und so warf auch ich mich weg damals. Ich geriet in schlechte Gesellschaft; ich hatte unhemmbares Verlangen nach geistigem Umgang und stürzte in die Rloake des Geistes, mich dürstete nach Bestätigung, und ich wurde aus mubselig eroberten Festen geschleubert, ich wünschte mir bas Wort, bas nicht feinen ganzen Gehalt aus Geld, Schweiß und Plage bezieht, und wurde von bem besubelnden getroffen, bem, bas Geistesart und Geisteshaltung äfft. Mehr ist schlechterbings nicht zu sagen nötig, um bie Eristenz zu kennzeichnen, die ich durch Jahr und Tag führte; was sollte es frommen, das häßliche Einzelne wieder hervorzuziehen aus dem Grab der Zeit, die in schmußigen Aneipen verbrachten Nächte, Ekstasen eines ziemlich ideenlosen Rebellentums, jämmerlichen Selbstverlust, Prahlerei mit Armut, versäumte Pflicht, würgende Not, billige Herausforderung des Bürgers. Es ist heute nicht neu und war zu seiner Stunde nicht neu. Auch von dem Ring der traurigen Figuren zu sprechen, lohnt nicht. So trüb oder auch merkwürdig die Schicksale, so mittelmäßig der Zuschnitt im ganzen. In allen Winkelfale, so mittelmäßig der Zuschnitt im ganzen. In allen Winkelfassehäusern der Erde wird von allen malkontenten und impotenten Künstlern, Literaten und verkrachten Studenten, von allen Falstaffs und Pistols, Collines und Hausch bis in den Kahenjammer totgeschleift.

Was als Ingredienz zu tieferer Lebensbestimmung vom Treiben jener Jahre für mich blieb, war einerseits die Stadt, Momument des Mittelalters, wie durch Zauberfluch ruhend inmitten tobender Betriebsamkeit, sieberhafter, von Tag zu Tag anschwellender Industrie, Ausgangspunkt fast und werdendes Zentrum des Kampfes zwischen Bürgertum und Proletariat; es ist mir immer symbolisch bedeutend für diese Konstellation erschienen, daß die erste Eisenbahn Europas zwischen Nürnberg und Fürth lief. Andrerseits, im natürlichen Zusammenhang damit, war Andlick und Erfahrung einer schroff geteilten Menschemvelt, Welt von Beschauenden, Stillen, Bergehenden und Welt von Wollenden, überlauten, Kommenden.

Alles das in begrenztem Kreis, hingestellt wie zum Erempel und Experiment, im Herzen Deutschlands. Die Schalen schwankten vor mir auf und ab. Ich war nicht gesonnen, mein Schicksal an eine von ihnen zu hängen. Bon dort wurde mir Zärtlichkeit alter Formen geschenkt, Ehrsurcht vor Aberlieferung, Hauch der Geschichte, Innensein, Gabe, das Umstriedete, Geschlossene, Gesicherte zu spüren und zu denken; von hier kam die Vision der neuen Dinge, Begriff und Gesicht

verwandelter Zeit, im übrigen freilich Kälte, Kälte ber Seelen, Trägheit der Seelen, Berkruftung der Seelen.

Wenn ich mit jenen nun Versunkenen nicht versunken bin. so habe ich es vielleicht einem Menschen zu danken, der im bebenklichsten Augenblick wie ein Retter in mein Leben getreten ift. Ich hatte seine Sympathie erweckt, er beobachtete mich, naherte sich mir, zeigte mir die Gefahr, und feine fanfte, ge= bulbige, liebevolle Aberredung bewirkte, daß ich das verrottetunfruchtbare Treiben verabscheuen und meiben lernte. Was ernsthafter Zuspruch nicht fertig brachte, erreichte er durch kauftischen humor, burch bie beispielhafte Anekbote, benn er war ein unermüdlicher Erzähler und barft von Geschichten. Obwohl selbst in vielfaches Ungemach verstrickt, hamletisch vergrübelt und, da seine zugleich kantig-schroffe und weiblichsensible Natur ihm jeden vertrauten Umgang erschwerte, auch vereinsamt, schloß er sich werbend, führend, eifersüchtig mach fam an mich an. Er war einer ber problematischesten Menfchen, benen ich je begegnet bin, und sein Ginfluß erstreckte sich über meine wichtigsten Sabre.

Er war sechs ober sieben Jahre älter als ich. Er entstammte einem alten Nürnberger Patriziergeschlecht, das aber völlig verarmt war. Sein Vater war tot, er lebte mit seiner Mutter, einer welthassenden, weltfremden, eigentümlich strengen Frau in einem Verhältnis zwischen Umverträglichkeit und Liebe. Seines Zeichens war er Lithograph, doch mit seiner Art, die sich wie ein Fisch verdiß, hatte er sich literarischen Interessen zugewandt, nicht als Produzierender, sondern als ein mit seiner Gegenwart und den Zeitgenossen seinenstlich Habernder. Er war schlank, hager, sehnig, kimk, nervös wie ein Rempferd, launenhaft, verstand zu imponieren und zu gewinnen, war voller Impuls und Heftigkeit, auch voll List und Witz, und hatte Neigungen zum Asketen, zum Vücherwurm, zum Homöopathen, zum Sonderling.

Als er, der seine Rrafte in der heimat verdorren fühlte,

ţ

nach Zürich gegangen war, wo ihm ein größerer Wirkungsfreis in Aussicht ftand, war mir zumute wie einem, ben ber gute Geift verlassen hat, und mein Trachten war darauf gerichtet, wieder in seine Nabe zu gelangen. Ein Briefwechsel von feltener Intensität, seiner= wie meinerseite, gab nur un= genügenden Erfat für die lebendigen Stunden, aber es war vorläufig keine Soffnung auf Wiedervereinigung. Ich hatte indeffen das Mündigkeitsalter erreicht, bekam das kleine Reftkapital des mütterlichen Bermögens ausgehändigt, fünf= bis sechshundert Mark, in deren Besit ich mir reich erschien. Ich kundigte meine Stellung, zahlte meine Schulden, fuhr nach München und lebte ein paar Wochen in Sorglosigkeit, was ein vollkommen neuer Zustand für mich war, der sich auch balb rächte, benn eines Tages war ber vermeintliche Schat erschöpft. Ich fab mich nach einer neuen Stellung um, ließ ein Inserat brucken, und es meldete sich ein Generalagent im babischen Freiburg, ber mich um Bild und Versonalien ersuchte und mich nach geschehener Sendung engagierte. Ich war der einzige Beamte in seinem Bureau und hatte täglich zehnstündige Schreibarbeit zu leiften. Der Mann, in beffen Dienft ich getreten, war hart, karg, hinterhältig, schwer zu befriedigen, im Benehmen von betonter Korrektheit, Allure des Referveleutnants. An einem Sonntagmorgen, als ich in die Kanzlei gegangen war, um eine bringliche Arbeit zu erledigen, erschien er gleichfalls, lobte meinen Gifer, fagte aber bann, ich moge bie Arbeit lassen und lieber in die Kirche geben. Etwas erftaunt, ihn über diesen Punkt nicht unterrichtet zu sehen, antwortete ich, was zu antworten war. Sein Gesicht veranderte sich erschreckend. Nach einem bosen Schweigen warf er mir vor, ich hatte ihn absichtlich in Unwissenheit gehalten, es ware meine Pflicht gewesen, ihm von meiner Konfession im Offertbrief präzise Mitteilung zu machen, er habe an bergleichen nicht gedacht, da ihn meine Photographie und dann auch mein Auftreten getäuscht habe, und als getäuscht musse er sich auch

betrachten. Weiter äußerte er sich nicht, aber er bereitete mir nun, da er nicht wagte, mich kurzerhand auf die Straße zu werfen, die gehässigsten Schwierigkeiten, nörgelte an jedem Federstrich, an jedem Gruß und legte mir aus niedriger Erwartung heraus eine Falle, indem er mir nämlich das gesamte Bargeld der Agentur übergad und darauf rechnete, daß ich, dem er den vereindarten Ersah der Reisekosten disher vorenthalten hatte, in meiner von ihm gewußten Notlage mich an dem Geld vergreisen würde. Es geschah auch wirklich, daß ich, während er einige Tage verreist war, zwei Taler aus der Kasse nahm; ich konnte mir nicht anders helsen in der Bedrängnis. Ich gestand es ihm sogleich und bat, die zwei Taler als Vorschuß zu berechnen. Jedoch er lächelte höhnisch. Er hatte nun den Anklagevorwand, der ihn von mir befreite, und entließ mich auf der Stelle.

Es waren schlimme Wochen, die darauf folgten. Unterstandslos ierte ich im breisgauischen Schwarzwald herum, verbrachte Regennächte in den Hütten der Holzfäller und wäre
verhungert, wenn ich nicht von einigen Bauern Milch und Brot
bekommen hätte, und zwar durch Vermittlung ihrer Kinder.
Es waren Kinder aus einem Dorf am Titisee, die in Freiburg
die Schule besuchten. Ich begleitete sie häusig am Abend
durch den Wald und erzählte ihnen dabei allerlei Geschichten.
Dies gewann mir ihre Zuneigung. Aber dann ertrug ich dieses
Leben nicht mehr, verkaufte, was ich von meinen Habseligskeiten noch entbehren konnte, einen Rock, ein paar Bücher,
meine Uhr, und machte mich auf die Wanderschaft nach Zürich,
wo ich nach vielen Mühseligkeiten auch glücklich anlangte und
vom Freund mit einer Freude empfangen wurde, die mich erschütterte und für alle Leiden entschäbigte.

Es erwies sich, daß ber Freund ebenfalls in bedrängter Lage war; mit feinem Stellungsgeber in Streit geraten, batte er seinen Posten verlassen mussen und einen andern noch nicht gefunden. Wir lebten min in folgender Art: Lagsüber schliefen wir in seinem Bimmer in Oberftraß, bes Abends suchten wir ein Raffee auf ber Babnhofstraße auf, wo ber Freund einen Oberkellner kannte, ber ihm Rredit gewährte. Dort tranken wir Milchkaffee und agen eine Unmenge von Weißbroten, umsere ganze Mahlzeit für die Dauer von vierundawanzig Stumben. Wir blieben bis fpat in die Nacht figen, vertieft in Gespräche, bann gingen wir nach haus, er legte sich in sein Bett, ich auf eine entliebene Matrate, und so sprachen wir weiter, bis der Morgen graute. Das Erlebnis in Freiburg hatte nicht aufgehört, mich innerlich zu qualen. Der Freund merkte, daß ich ihm etwas verbarg, benn bisher hatte ich es noch nicht über mich gewinnen können, ihm davon zu berichten, sondern als Ursache meiner Alucht einen gleichgültigen Bank angegeben. Mit Keinheit und Geschicklichkeit wußte er mir endlich bas Verschwiegene zu entlocken, und nun brehten-sich viele unserer nächtlichen Unterhaltungen um biefes eine Thema.

Der an sich unbedeutende Borfall führte uns ins Allsgemeine und Schicksalhafte und wieder zurück ins begrenzt Persönliche meiner Eristenz; nachdem wir solcher Art viele Wege miteinander gegangen waren, öffnete sich plötlich ein Absgrund zwischen uns.

Ich gestand ihm, was ich nicht verwinden konnte, was zu erkennen und zu benennen ich bisher auch von mir abgewendet hatte: ich fühlte mich als Mitglied einer Nation, gleichgeordnet als Mensch, gleichberechtigt als Bürger; da mich aber ein Beliebiger ohne zureichenden Grund und ohne daß es mögelich war, ihn dafür zur Verantwortung zu ziehen, als untergeordnetes Besen behandeln dürste, so beruhe entweder mein

Gefühl auf einem Irrtum, ober die Abereinkunft, von der es gestützt gewesen, sei Lüge und Betrug.

Er erwiderte, die Feindseligkeit habe nicht mir gegolten, sondern meiner Abstammung, der Zugehörigkeit zu einem Fremdkörper innerhalb der Nation; ein Argument, auf das ich gefaßt war und auf das ich nur mit Scham und Empörung antworten konnte.

Angenommen, diese Fremdlinge sind eure Gäste, sagte ich, warum tretet ihr dann die Gebote der Gastfreundschaft, die zugleich Gebote der Menschlichkeit sind, mit Füßen? Angenommen aber, sie sind euch lästige Eindringlinge, warum dulbet ihr sie und macht euch der Heuchelei humaner Verträge schuldig? Besser offener Kampf als das Wohnen unter einem Dach in scheinheiligem Frieden und heimlichem Haß.

Die Juben gehören num einmal dazu, sagte er ratselhaft; wie es ift, gehören sie dazu.

Wie, sie gehören dazu? wende ich ein, und ihr traktiert sie bennoch als Ratten und Parasiten?

Wer läßt sich so etwas beifallen? entgegnete er; das tun die politischen und sozialen Unheilstifter. Die aufgeklärten Deutschen wissen, was sie den Juden zu verdanken haben und ihnen in Zukunft auch noch werden danken mussen.

Die Juben, die Deutschen, diese Trennung der Begriffe wollte mir nicht in den Sinn, nicht aus dem Sinn, es war die peinwollste Überlegung, darüber mit mir selbst ins klare zu kommen. Worin besteht das Trennende? fragte ich. Im Glauben? Ich habe nicht den jüdischen Glauben, du hast nicht den christlichen. Im Blut? Wer will sich anmaßen, Blutart von Blutart zu scheiden? Gibt es blutreine Deutsche? Haben sich Deutsche nicht mit französischen Emigranten vermischt? Mit Slawen, Nordländern, Spaniern, Italienern, wahrscheinlich auch mit Hunnen und Mongolen, als ihre Horden deutsches Gebiet überfluteten? Kann man nicht vorzügliche, ja vorbilbliche Deutsche von nachweisbar undeutscher

Abkunft nennen, Künstler und Feldherrn, Dichter und Selehrte, Fürsten, Könige sogar? Und die zwei Jahrtausend alte Eristenz der Juden im Abendlande sollte nicht ihr Blut berührt haben, wenn es nun schon fremdes Blut sein soll, Luft, Erde, Wasser, Geschichte, Schicksal, Tat und Anteil nicht, wenn man selbst physische Vermischung ausschließt? War auch ihr eigenes Gesetz dagegen und der Widerstand der Völker, konnten sie sich dem natürlichen Gesetz entziehen? Sind sie von anderer moralischer Beschaffenheit? Von anderer menschlicher Präzumg?

Er antwortete, es sei vielleicht so. Es scheine ihm, als seien sie von anderer moralischer Beschaffenheit, von anderer menschlicher Prägung. Das gerade sei vielleicht der kritische Punkt.

Ich barauf: Er werde boch nicht behaupten wollen, daß der Freiburger Versicherungsmann nicht unter der Gewalt eines kleinlichen, boshaften, gedankenlosen Vorurteils gehandelt habe?

Das räume er ein, aber was auf einem niedrigen Niveau geschehe, sei nicht maßgebend für die Anschauung auf dem höheren. Abergriffe der Erekutive bewiesen auch nie etwas gegen die Legislatur.

So hege er also bie Meinung, ich sei von anderer moralischer Beschaffenheit und anderer menschlicher Prägung als er?

Statt der Antwort fragte er mich sehr ernst, sehr feierlich, ob ich mich, hand aufs herz, wirklich als Jude fühle. Ich zögerte. Ich wollte wissen, worauf die Frage abzielte.

Er lachte und sagte, da sehe er schon, wie schwer es mir werde, mich zu bekennen. Der Begriff Jude sei gar nicht leicht zu umgrenzen.

Sicherlich, entgegnete ich, so wenig wie der Begriff Deutscher. Er fragte, ob meine Mutter zweifellos Jüdin gewesen sei? Ob in der Vergangenheit der Familie kein Fall von Kreuzung bekannt oder nur der Verdacht davon vorhanden sei? Als ich jenes unbedingt bejahte, dieses lächelnd verneinte, schüttelte er den Ropf und sagte, mein Fall sei außerordentlich interessant; es sei ein gang besonderer Fall.

Ich ließ ihn nicht entschlüpfen. Ich wollte Aufschluß haben über das, was er "meinen Fall" nannte. Ich bot ihm Bebelfe. Ich sagte: Es ist nicht entscheidend, daß ich mich unter Deutschen als Deutscher fühle. Dem Deutschen steht es frei, dies als eine Prätension zu betrachten, eine begründete oder unbegründete, je nachdem. Er kann sie erfüllen oder nicht erfüllen, je nachdem. Erfüllen: gnadenhalber, ausnahmsweise, befristet oder unbefristet, weil ich ihm durch eine Leistung Respekt oder Sympathie abringe, aus Lässigkeit, Bergeßlichkeit, aus Iwecksucht. In einen Gesellschaftsverband aufgenommen werden, nur weil die sonstige Abwehr eingestellt ist, ist verlehend und entwürdigend, letten Endes für beide Leile.

Er gab es zu. Ich fuhr fort: In aller Unschuld war ich bisher überzeugt gewesen, ich sei beutschem Leben, beutscher Menschheit nicht bloß zugehörig, sondern zugeboren. Ich atme in der Sprache. Sie ist mir weit mehr als das Mittel, mich zu verständigen, und mehr als das Nupprinzip des äußeren Lebens, mehr als zufällig Gelerntes, zufällig Angewandtes. Ihr Wort und Rhythmus machen mein innerstes Dasein aus. Sie ist bas Material, woraus eine geistige Welt aufzubauen ich, wenn schon nicht die Kraft, so doch den unmittelbaren Trieb in mir spure. Sie ist mir vertraut, als sei ich von Ewigkeit ber mit diesem Element verschwistert gewesen. Sie hat meine Zuge geformt, mein Auge erleuchtet, meine hand geführt, meinen fuß gelenkt, meine Nerven in Schwingung verfett, mein Berg fühlen, mein hirn benten gelehrt; sie hat mir das Gesehene, in Phantasie und Urteil Gesammelte burch Geschichte, Fluß bes täglichen Seins, Spiel ber Lebenslaufe, Erlebnis ber großen Werke zur Anschauung Geworbene in einmalige, unwiderrufliche Geftalt verdichtet: Ift bas nicht gültiger als die Matrifel, als schematifiertes Bekenntnis, als

eingefleischtes Borurteil, als eine Fremdlingsrolle, die burch Furcht und Stolz auf der einen Seite, auf der anderen durch Aberglauben, Bosheit und Trägheit besteht?

Ja und nein, entgegnete ber Freund. Diese Argumente ershellten meine besondere Situation; im allgemeinen lägen die Dinge ganz und gar nicht so.

Ich will mich aber nicht auf meine besondere Situation berufen, warf ich ein, und ich will mich nicht in ihr besgnügen.

Prüfen wir jenes Allgemeine zuerst, sagte er. Die Juden als Gesamtheit haben sich niemals mit ben Interessen ber Wirtsvölker selbstlos zu identifizieren vermocht. Innerhalb bes Staates baben sie sich in eine soziale und religiöse Isolierung zurückgezogen, ein ftarrer, erstarrter Block in ber ftromenben Bewegung. Solange die erzwungene Rolierung dauerte, batten sie ben Schein bes Martyriums für sich; seit sie aufgehoben ift, liegt der Mangel an Willen und Kähigkeit zutage. Es steckt in ihnen ein ungesunder Hochmut der Tradition noch heute. Noch heute pochen sie auf die ihnen und mur ihnen allein offenbarte Lehre, bewußt ober unbewußt, und halten alle andere Lehre für Brrtum und Lüge. Namentlich gegen das Chriftentum mußte sich ihr unauslöschlicher Bag richten. benn ihm gegenüber empfanden sie wie eine Mutter, die aus ihrem Schoß ben Berrater geboren bat, Berrater bes Bolfes, Berrater ber Menschheit, Berrater Gottes. Bas fann folchem Haß gleichen? Wodurch könnte er gemilbert werden? Nur er vielleicht erklärt bie Wiberstandskraft, die Geduld, die Leidensüberwindung, die beispiellose Bitalität des Stammes. Rache für das Erlittene zu üben, keimt wahrscheinlich als Beichluß feit Geschlechtergebenken in ihrer Seele, wuchert in ihrem Zellgewebe sozusagen; was vermag dagegen der andersgeartete Einzelne? Bas beweist er dagegen? Dergleichen Instinkte wirken unterirdisch fort und sind durch keine Abereintunft gutmeinender Aufklarer, nicht burch ben Schmerz ber

<sup>4</sup> Baffermann, Dein Beg als Deutscher unb Jube

Abgelösten, nicht durch das Botbild der Berwandelten aus der Welt zu schaffen.

Dies zu hören war mir bitter. Ich hielt ihm vor, das sei ja ber ganze Jammer bes versteinerten Migverständnisses und der böswilligen hebe, doch er nahm es nicht an. Er erwiderte, ich sei wie so viele das Opfer eines Kulturblendwerkes. Wie lange ist's benn ber, sagte er, daß bie Juden aus ber Barbarei niedriger Lebensformen getreten sind? Das achtzehnte Jahrhundert sah sie noch in verstockter Abkehr und dusterer Berkrochenheit. Für den greisen Goethe noch war ber Jude ungefähr basselbe, was bem Amerikaner heute ber Nigger ist, trot Nathan bem Weisen, trot Spinoza und Moses Mendelssohn, tropbem die junge Romantik, die sich um ibn erhob, von jubischen Ginflussen durchsetzt war, trotbem er gegen die historische und institutive Ehrwürdigkeit der Religions= und Bolksgemeinschaft sicher nicht unempfindlich war. Die Kindheitseindrücke des Frankfurter Judenghettos zeigten sich stärker. Die Juden weisen immer auf die Bedrückungen und Berfolgungen bin, wenn verwerfliche Buge aus ihrem Gefamtverhalten gebrandmarkt werden. Rein Jude erträgt ein objektives Urteil über Juden, geschweige benn ein abfälliges, auch über einzelne, auch über Entartete nicht, sobald bas Judentum als solches im geringsten mitbelastet wird. Dieser Fehler racht sich insofern schwer, als sich zwischen schönfarbenber Apologie und häßlicher Berleumdungstaftit kaum ein Rompromiß finden läßt. Alle Lobredner weisen mit Emphase auf die unbedingte Sittenreinheit und Gesetzetreue der Juden hin, als ob kein Jude zu irgendwelcher Zeit ein Wässerchen getrübt habe. Dabei waren zum Erempel unter den Räuberbanden, die zwischen 1750 und 1820 die Gegenden Mittelbeutschlands und des Niederrheins unsicher machten, Juden in erklecklicher Menge, Diebe, Hehler und Späher. Die Shylocks aller Grabe will ich nicht erwähnen, die mitleidlosen Bucherer und Aussauger, die Spekulanten ohne Gewissen. Absurd wäre ja die Meimung, als ob Millionen Menschen, die sich in heikler sozialer Lage durch die Jahrhunderte winden, fast schutzlos, an Leben und Eigentum stets gefährdet, als ob die mehr und tiefer denn ihre Wächter und Quäler zu makels loser Führung verpflichtet, als ob die Verbrecher unter ihnen verabscheuenswertere Verbrecher wären als die anderen. Gerechterweise muß man ja das Gegenteil behaupten. Dies ist auch nicht der Vorwurf, der zu erheben ist. Die Anklage geht von höherer Warte aus. Sie betrifft das Unvermögen zu seelischer Wandelbarkeit. Geistige Wandelbarkeit ist ihnen ja in außerordentlichem Maße eigen, in gerade verhängnisvollem Maße. Seelisch sind sie in ihrer Gesamtheit, als volkhafte Kigur, dis an diesen Tag geblieben, was sie in grauer biblischer Vorzeit waren.

Der Freund versocht seine Ansichten mit einer beinahe imperativen Autorität. Ich entsinne mich, daß ich mich der Logik und Kraft seiner Argumente nicht entziehen konnte. Niemand wird erwarten, das Gespräch sei hier im Wortlaut angeführt. In Wirklichkeit war es eine lange Folge von Gesprächen, und ich gebe davon den Ertrakt, die Legende. Er war unerbittlich; ich, der auf den Grund der Dinge kommen wollte, liebte ihn um dieser Unerdittlichkeit willen, obwohl ich dunkel empfand, daß er sich in unserem gemeinsamen Ringen um die Wahrheit über mich stellte, daß er die Herrschaft an sich riß, und daß die wesentliche Erkenntnis, zu der wir endlich gelangten, ihn nicht befreite und erlöste wie mich, dem sie Tor öffnete und ein Ziel zeigte, sondern, daß er in heimlichem Hader und dunkler Gespanntheit mehr und mehr mein Widersacher wurde.

Die sogenannte Emanzipation bildet zweifellos Epoche im Dasein der Juden, führte er aus, der Humanisierungswille des neumzehnten Jahrhunderts beendete ihr Pariatum. Jedes neue Jahrzehnt knüpfte festere Bande zwischen ihnen und uns. Außerlich mur, zugegeben; solche des bürgerlichen Jusammen-

schlusses, wirtschaftliche, vaterländische sogar, in jedem Kall gesetlich sanktionierte, vielfach auch in freiem Ermessen, schonem Bergeffen, sittlicher Einsicht entstandene. Bedingungelos wurde die Beziehung, bedingungelos menschlich, nur gegen Ausnahmsindividuen. Woran liegt die Schuld? Ift es beshalb, weil sie sich troß alledem als Juden zu bewahren suchten? Warum aber? Solange sie Geachtete waren, war es ihr Recht, ihre Pflicht, ihr Schut, ihre Waffe, bas Mittel zur Selbstachtung und Selbstaufrichtung, sich zu verschließen, an ber engen Gemeinschaft zu bauen, eine halb imaginäre, halb schwärmerische und um besto sugere, verführerische, tragisch= erhöhende Bolkheit zu pflegen. Doch nachdem ihnen bie Bege jur Gemeinschaft mit uns geebnet waren, veränderte sich wohl ihr geistiges Antlit, ihre Spiritualität mit erstaunlicher Schnelligkeit; mit erstaunlicher Schwung- und Spannkraft machten sie unfere Notwendigkeiten zu ben ihren, ihre zu ben unferen, schmiegten sich ben Forberungen des Staatswohls an, ber öffentlichen Meinung, ber Mode, widmeten ihre wunderbaren Talente der Runft, der Wissenschaft, der sozialen Entwicklung, aber in ihrem Grund blieben sie Juden. Ich sage nicht, daß sie hatten Christen werben sollen. Das haben viele getan, aus Utilitätsgrunden, oder weil sie sich nicht mehr verkettet fühlten, ober auch aus Aberzeugung. Die Frage ist nur, ob fie Chriften werden können, anders als im oberflächlichen Sinn, wie es ja die Mehrzahl der Christen selbst ist. Die Frage ift, ob sie beshalb aufgehört haben, Juden zu sein und dies in einem tieferen Sinn; man weiß es nicht, man kann es nicht kontrollieren. Ich glaube an ein Weiterwirken ber Einfluffe. Judentum ift wie ein intensives Farbemittel; die geringste Quantität reicht bin, um einer unvergleichlich größeren Masse seinen Charakter zu geben ober wenigstens Spuren bavon. Nicht zu leugnen, daß sie, wieder in einem gewissen Sinn, Deutsche geworben sind. Aber es steht bem etwas entgegen. Was mag es sein? Ift es bas eigentlimliche Beharren

der Seele oder der Sinne im Kontrast zur Flüssigkeit, Mobilität, Vielgesichtigkeit des Geistes? Es beweist und erklärt zu wenig. Macht der Tradition ist es nicht, oder nicht ausschließlich, oder nicht mehr. Tradition wird überwunden und jeweilig gemildert durch das Diktat des Lebens; bildet als Disziplin einen wohltätigen Damm gegen Maßlosigkeit und Individualisierungsgier, hütet als politische Marime Scheunengut und bewahrt die Nation vor überstürzten Neuordnungen. Aber gerade die Maßlosigkeit, gerade die Individualisierungsgier, gerade die Sucht nach Neuordnungen muß man den Inden zum Vorwurf machen. Was ist es also?

Ich antwortete ibm, seine Gefahr und fein Unrecht läge in ber Berallgemeinerung. Es gabe folche und folche Juden. Alle Gesamturteile seien schief und führten zur Bergewaltigung, jur Bergerrung, jur Ausnützung im Dienste von Parteis interessen. Warum nicht menschlich ben Menschen feben, nur ben Menschen? Oft rufe man burch Mäkeln erft bie Rebler bervor, und in der Wiederholung entstehe die Abertreibung. Man moge ben Juben Zeit laffen, viele unter ihnen feien ihres Rechts zu atmen kaum bewußt, Berscheuchte, Berschüchterte, Umklammerte; immer neuer Zustrom aus trüben Behältern trübe die gereinigten wieder, viele seien gequalt durch ben latenten Haß, und ihre Entschlossenheit, sich zu opfern, treibe sie bis zur Selbstaufgabe; viele seien berauscht durch die ungewohnte Külle von Raum und Entfaltungemöglichkeit: und wenn man ein judisches Tribunal imaginiere, so wurde bort keiner freigesprochen, ben ein driftliches ober beutsches für schuldig erklart. Aber ich fpurte bei allebem, daß meine Parade ben Bieb nicht fing, weil mein Standpunkt gegen ben bes Freundes ein zu niedriger war. Erst weit später, im Berfluß jahrzehntelanger Rämpfe, konnte ich mir feine Frage beantworten, bieses "Was ist es also?", von dem ich fogar bie Berechtigung geleugnet hatte, und bas mich boch zur Aufrichtigkeit und Selbstburchforschung gebieterisch trieb.

Seit man ihre Geschichte kennt, haben sich bie Juden als das auserwählte Volk bezeichnet. Auch in allen ihren Mythen findet sich der Glaube an ihre Auserwähltheit und die Berkündigung davon. Ohne daß man die Zulänglichkeit ober Unzulänglichkeit ber Grunde untersucht, auf welche sich biefer Glaube, diese Berkundigung stütt, ob auf die offenbarte Lebre, ob auf bas Berhältnis zu ben geliebten Dingen, ob auf bas historische und mythische Schicksal, ist doch klar einzusehen, daß eine mit solcher Hartnäckigkeit durch die Jahrtausende festgehaltene Aberzeugung einerseits ganz außerordentliche Pflichten nach sich zieht, die von der Gesamtheit niemals restlos erfüllt werden können, ferner gang außerordentliche sittliche und moralische Spannung erzeugt, die wieder durch ihre notwendigen Entladungen eine Eristenz voller Katastrophen schafft; und daß andererseits ein solches Ariom, wenn es ale felbstverständliche Voraussetzung vor eine Eristenz und an ihren Unfang gestellt ift, die sittliche Entwicklung labmt und an ihre Stelle den sittlichen Quietismus sett, der zu Aberheblichkeit und zum Pharifäertum führt.

Es ist die Tragik im Dasein des Juden, daß er zwei Gefühle in seiner Seele einigt: das Gefühl des Borrangs und
das Gefühl der Brandmarkung. In dem beständigen Anprall, in der Reibung dieser beiden Empfindungsströme muß
er leben und sich zurecht finden. Es hat sich mir bei fast
allen Juden, denen ich begegnet bin, bestätigt, und es ist der
tiesste, schwierigste und wichtigste Teil des jüdischen Problems.

Man besitzt aber, einfach umd menschlich betrachtet, ebensowenig einen Vorrang dadurch, daß man Jude ist, wie man gebrandmarkt ist dadurch, daß man Jude ist.

Mir wurde klar, daß ein Bolk nicht dauernd auserwählt sein kann und sich nicht dauernd als auserwählt bezeichnen darf, ohne die gerechte Ordnung in den Augen der übrigen Bolker zu stürzen. Der auserwählte Einzelne ist stets in der Lage, die Berantwortung für sein Tun und Lassen zu über-

nehmen; im auserwählten Volk aber maßt sich der Einzelne nach und nach eine Rolle an, die ihm nicht zukommt, der er nicht gewachsen ist, und bei der er überredet wird, die Vorteile der Gesamtposition für sich geltend zu machen, die Verantwortungen hingegen auf die Gesamtheit abzuwälzen. Selbst den Fall gesetzt, ein Volk sei auf Grund einer einmaligen grandiosen Leistung derechtigt, sich dauernd als auserwähltes Volk zu bezeichnen, wie wäre ein solcher Anspruch gegen die Aritik, gegen die veränderten Forderungen neuer Menschheit zu verteidigen und zu sichern? Wie wäre es möglich, den Kompler "Volk" abzugrenzen? Genügte das bloße Bekenntnis zu einem Glauben, um auserwählt zu sein? Das wäre schlechthin unssinnig und unsittlich.

Die Idee der Auserwähltheit hat, für ein Bolk, Berechtigung nur innerhalb einer zeitlichen Begrenzung. Sowie sie aber aus der historischen Bedingtheit gerissen und gewissermaßen ins Unendliche gerückt wird, entsteht die Bersündigung, während die persönliche Auserwähltheit im Unendlichen steht, im Unendlichen besteht.

10

Die Gespräche mit dem Freund, ein unaufhörliches Duell der Meinungen in den Formen des gegenseitigen liebevollen Interesses, hatten weitreichende Bedeutung für mich und stellten meine Gedanken= und Empfindungswelt auf eine viel breitere Basis. Es kam mir bisweilen vor, als ob ich mit der ganzen Menschheit Frieden schlösse, wenn ich mit ihm Frieden schloß, doch es war schwer, die Bedingungen eines derartigen Friedens festzusetzen, ja sie nur unmisverständlich zu umsschreiben.

Die Entscheidung, vor die mich der Freund, weniger in Worten als durch seine Haltung, stellte, war: bift du Jude

oder bist du Deutscher? Willst du Jude oder willst du Deutscher sein? Und mir war es damals gerade um diese Entscheidung zu tun; ich sand es zwingend, mich nach der einen oder andern Richtung zu entscheiden, obwohl ich den Weg nicht sah, den ich dann nach der einen oder der andern Richtung gehen sollte. Was wurde für mich besser oder schlechter nach der Entscheidung? Und war das Wort allein, der Beschluß allein, die Richtungsänderung allein maßgebend? Ich suchte nach Borbild und Beispiel, nach Ermunterung und Bestätigung bei denen, die mir vorangegangen waren, nach der einen oder andern Richtung, aber das Suchen war ergebnissos.

In meiner Jugend war Beinrich Beine in ben geistig interessierten Rreisen Deutschlands noch ein mächtiger Name. War von jubischer Leistung, jubischem Bollbringen, jubischem Ruhm die Rede, so wurde auf Heine hingewiesen. Durchaus nicht bloß Juden waren für Beine Feuer und Flamme; bie Wirkungen und der Einfluß biefes Poeten gingen in die breitesten Schichten, über bas Künstlerische und Poetische binaus ins Volitische und Soziale. Und wie man weiß, gebort er zu den wenigen Deutschen, die in Frankreich Ansehen und Bewunderung genoffen haben. Aufgeklärte und gebildete Menschen lasen Beine, zitierten ihn, beriefen sich auf ihn, und ber Bogen ber Verehrung spannte sich etwa von meinem kleinen studentischen Freund in München, der Dutende von Beineschen Gedichten auswendig kannte und in wikigen Beineschen Wendungen schweigte, bis zur Raiferin von Ofterreich, die diesem ihrem Abgott einen Tempel bauen ließ. Es war mir unbegreiflich. Heute sehe ich darin den charakteristischen Ausbruck einer gang bestimmten Zivilisationsverfassung, einer solchen nämlich, in ber das Talent über das Menschentum prävaliert. In der zweiten Sälfte des neunzehnten Jahrhunderts wurde sozusagen der Altar des Talents errichtet, so wie in ber zweiten Salfte bes achtzehnten ber bes Genies; ber Begriff

bes Genies umfaßte aber bamals auch die Menschlichkeit, in allen ihren Außerungen, selbst den unerfreulichen, während der Talentkultus, unter dessen merkwürdigen und nicht leicht zu analysierenden Wirkungen unsere Welt noch heute steht, der isolierten geistigen Leistung gilt. Heinrich Heine ist geradezu das Schulbeispiel dafür.

Ich befand mich von Anfang an im Verhältnis des Widersstrehens, ja der heftigen Abneigung gegen Heine. Seine Lyrik erschien mir, gemessen an der von Goethe, Hölderlin oder Mörike, süslich, spielerisch und roh sentimental; seine Prosa erregte meinen Haß durch ihr Bestreben nach geistreicher Pointe, durch ihre Mischung von Frivolität und rohester Melancholie; seine kritischen, polemischen, politischen Schriften sand ich zum Teil seicht und von oberflächlicher Brillanz, zum Teil unwahrhaftig und eitel. Für das Satirische, das ihre stärkste Qualität ausmacht, hatte ich wenig Verständnis, und die sogenannten letzten Gedichte, in denen aufrichtige und ergreisende Töne sind, waren mir verdächtig durch ein gewisses Sichzefallen im Schmerz.

Iweisellos waren sowohl mein Urteil als auch mein Gefühl ungerecht. Die Ungerechtigkeit, der ich in mir freien Lauf ließ, hatte wohl ihren Grund darin, daß etwas unantastdar, nache ahmungswürdig und mustergültig sein sollte, was ich für schädlich und zerstörend hielt. Es sind in neuerer Zeit so viele Ankläger und Berächter Heines aufgetreten, mit guten und schlechten Argumenten, meist aber mit schlechten, mit reinen und unreinen Waffen, meist aber mit unreinen, daß ich nur mit Aberwindung und weil dieses Stück Wahrheit eben zur ganzen Wahrheit gehört, mich entschlossen habe, das Thema zu behandeln. Daß die blinden Hasser und die böswilligen Agitatoren unrecht haben, beweist nicht, daß Unrecht überhaupt geschieht. Verschweigen und Schönfärben macht eine schwache Sache nicht stark. Was mir an Heine wider das Blut ging, war vielleicht das Blut. Seine zeitbedingte Er-

scheinung war im zeitbedingten Sinn jüdisch, und das Auffallendste an ihr ist das schroffe Nebeneinander von Ghettos geist und Weltzeist, von jüdischem Kleinbürgertum und Europäismus, von dichterischer Imagination und jüdisch-talmudisscher Borliebe für das Wortspiel, das Wortsleid, das Wortsphantom, welch letztere Mischung man fälschlich als romantische Fronie bezeichnet hat, während sie ein Ergebnis fabelhafter jüdischer Anpassung und dabei tiefer innerer Lebens- und Weltzunsicherheit ist. Aus dieser Quelle fließt dann auch die journalissischer Befähigung, wie denn Heine der eigentliche Schöpfer, wenn auch nicht des Journalismus, so doch seiner Abart, des Feuilletonismus, genannt werden kann, dieses unglücklichen Surrogats von Kritik, Betrachtung, Urteil und stillssischer Form, Narkotikum für eine niedergehende Gesellschaft und Mittel, Verantwortungen zu verschleiern.

Heine war sicher in voller Naivität Jude; er war auch in voller Naivität Deutscher. Er beklagte sein jüdisches Schicksal und sein jüdisches Leid und verriet den Juden in sich. Er gab sich als deutscher Patriot, deutscher Emigrant, als Deutscher von Geblüt und Wahl und verriet den Deutschen in sich. Auch dies, wie ich überzeugt bin, in voller Naivität. Er war der Talentmensch, katerochen, ohne göttliche Bindung, ohne mahre Zusammenbänge, unheilvoll isoliert, burchaus auf sich selbst gestellt, auf sein einsames Ich, ohne Mythos, ohne Mütter, ohne Himmel und beshalb auch ohne Erde. Wenn man mir ihn pries, fühlte ich mich stets verraten; wodurch, kann ich kaum erklären, aber mir schien, daß ich am andern Pol stand und daß ich ihn, sein Tun, sein Bild, seinen Einfluß, erft besiegen mußte, ebe mein Tun, mein Bilb, mein Ginfluß beginnen konnte. Allen Juden schmeichelte der Name Beinrich Beine; mir schien es bingegen, daß sie ihn batten fürchten sollen, da er sie vom geraden und fruchtbaren Weg verführerisch ablenkte und auf Jahrzehnte eine entstellte Rigur bes jübischen Menschen und bes jübischen Deutschen gab. Es

wurde mir gesagt: Warum hältst du dich an Heine, warum blickst du nicht auf die, die deinen Widerstand wemger oder gar nicht herausfordern? Da ist Felix Mendelssohn, da ist Börne, da ist die wunderbare Rahel, da ist Disraeli, da ist Lassalle und Marr, da ist schließlich Spinoza, Menschen von großem Zuschnitt, der letzte vom allergrößten, nicht Jude mehr, hersausgetreten aus dem engen Rahmen der Konfession und Sekte, Mensch an sich, Leuchte der Zeiten! Ich lernte auch auf sie hindlicken. Lockung und Gefahr war auch in ihnen, aber sie ordneten sich williger in die Folge der Gesichte und Erlebnisse. Heine schloß zunächst zuviel des Gegenwärtigen ein und aus; er war die Wunde, die ich vor kurzem erlitten hatte.

Ich beilte sie burch Geister von entgegengesetter Pragung. Es würde zu sehr ins Breite führen, wenn ich sie bier aufzählte und von Cervantes bis Turgeniew und Doftojewski, von Dickens, Thackeran, Richardson und Balzac bis Reller, Gottbelf, Arnim und Rleist ihre Wirkungen schildern wollte; ben leibenschaftlichen Anteil, die Begierbe nach Leben und Lebendigkeit, Runft und ihrer Form, das Anklammern an die gewaltigen Bergen, die Anbetung und glübende Bingabe. 3ch suchte in ihnen und bei ihnen die Welt, die Zeit, die Menschbeit, die Gestalt, das feurige, flussige Unaussprechliche, das wie ein geistiger Golfstrom die Gestade ber Seele umschlingt. Nebenbei beschäftigte ich mich viel mit geschichtlichen Studien, indem ich vom Allgemeinen immer mehr ins Einzelne ging, teils aus Neigung für das persönlich Schicksalhafte, teils aus hunger nach Stoff und Lebensmaterial, und außerbem mit Aftronomie, ganz dilettantisch, ja phantastisch, aus Sucht nach hoben Erschütterungen sowohl wie aus Aberdruß an der verzweifelten Enge und Ausblicklosigkeit meiner Umftande.

Allmählich wurde ich dem Freund lästig. Ich wußte nichts mit mir anzufangen, Aussicht auf Broterwerb hatte ich nicht, benn ich hatte nichts Rechtes gelernt und eignete mich zu keiner praktischen Tätigkeit. Die dürftigen Hilfsmittel des Freundes waren völlig versiegt, in der Not knupfte er frubere Bekanntschaften wieder an, und eine Zeitlang hielten wir uns mit beren Bestand noch über Basser, was das Schlimme mit sich brachte, daß wir die Freiheit verloren und wieder in ein fabes und vergiftendes Gelag- und Rneipenwesen geriffen wurden. Ich war den Leuten aus irgendwelchen Gründen unsympathisch, und als ich gelegentlich einer Kahrt auf dem Buricher See burch einen Windstoß meinen alten Strobbut einbuffte, wurde ich außerdem noch lächerlich. Der Freund, verängstigt und feig geworden, gab mich preis, und mir war im Ring der Feinde übel zumute. Es wurde beschlossen, daß ich bei einer Zeitungsredaktion Anstellung zu suchen hatte. Man schrieb mir Abressen auf und schickte mich mit einem geliebenen Kilzbut tagelang berum. Die Unlust war auf meine Stirn geschrieben, um keinen Preis wollte ich Journalist werden, mein Aussehen mag ebenfalls teine Empfehlung gewesen sein, und so kehrte ich von jedem Gang unverrichteter Dinge zurück. Da hielten sie Kriegsrat und gelangten zu dem Ergebnis, erstens, daß mir ein neuer hut gekauft werden sollte, zweitens, daß durch eine Sammlung bas Sahrgelb aufzubringen sei, bessen ich zur Reise nach München bedurfte. In München lebte damals mein Bater. Es geschah so; ich glaube, es waren etwa zwanzig Franken, die außer dem Hut zusammenkamen; davon lösten sie am Bahnhof das Billett bis Lindau, ber Restbetrag wurde mir eingehändigt. Der Abschied vom Freund war lau und bitter, soweit ich mich entsinne. Ich entfinne mich auch, daß ich auf der Fahrt zwischen Zürich und bem Bobenfee von hunger ergriffen wurde; ich konnte der

Berlockung, mich nach langer Zeit wieder einmal fatt zu effen, nicht widerstehen und nahm von dem zur Weiterreise bestimmten Gelb. Als ich auf bem Lindauer Bahnhof ftand, einige Minuten vor Abgang bes Münchener Zuges, muß ich als mitleibewürdige Kigur aufgefallen fein, denn ein alter Schaffner trat zu mir, ließ sich in ein Gespräch mit mir ein, und nachbem ich ihm gestanden hatte, daß ich das Geld zur Reise nicht batte, ließ er mich einsteigen und brückte mir während ber Kahrt bas Billett in die Hand mit den Worten, er vertraue meinem ehrlichen Gesicht, daß ich ihm die Auslage wiedererstatten werbe. Auf bas Billett hatte er seine Minchener Wohnung geschrieben, die merkte ich mir, und die Menschenfreundlichkeit bes Schaffners hatte eine schreckliche Szene zwischen mir und meiner Stiefmutter zur Folge. Ich ging sogleich in die Bobmmg des Baters; der Bater war verreift; ich fah an allem, daß er sich in der ärmlichsten Lage befand, tropbem bat ich die Frau, sie moge mir bas Gelb für ben Schaffner geben, es waren vielleicht zehn ober zwölf Mark. Sie weigerte sich mit Beftigkeit; ich beharrte und wurde bringlicher; sie geriet außer sich, überschüttete mich mit Vorwürfen und Beschimpfungen und verwies mir das Haus. Da schwand mir die Besinnung, ich langte nach einem Rüchenmesser und schritt brobend auf sie zu; min wurde sie auf einmal nachgiebig, sei es, daß mein Anblick sie in Aurcht versetze, sei es, daß sie meine Berzweiflung instinktiv erfaßte; nach einer Beile brachte sie mir ein silbernes Armband, das meiner Mutter gehört hatte, und fagte, ich möge es verfeben.

Danach war natürlich jede Verbindung mit meinem Bater zerbrochen, und er schrieb mir nach seiner Rückkehr nur ein paar Zeilen, die mich durch einen ihm sonst nicht eigenen kargen Ausdruck des Kummers bewegten. Ihm war ich mun ein gänzlich mißratener Auswürfling. Dies alles sei berichtet, weil ich sonst die Periode meines Lebens, die sich unmittelbar an dies Zerwürfnis schloß, nicht gut erklären könnte;

benn es waren Monate so vollkommener Einsamkeit und Verlassenheit und so erdrosselnder Not, wie sie selbst in einer mobernen Grofistadt selten sind, und die zu ertragen eine nicht gewöhnliche Widerstandstraft notwendig war. Ich lebte von Apfeln, von Rase und von Salat. Den Salat fand ich morgens in einer Schuffel vor ber Tur meines Manfarbenlochs; eine Frau, die mir gegenüber wohnte und von meiner hilflosen Lage Renntnis erlangt hatte, übte auf diese zarte Manier Mild= tätigkeit. Als ich ihr eines Tages bankte, schüttelte fie ftumm ben Ropf. 3ch hatte aber felbst so nicht weiterleben konnen, wenn mir nicht mein Bater hier und ba einen Brief geschickt hatte, in den er ein paar Marken gelegt hatte, die ich veraußerte; er mußte es heimlich und ohne Wiffen feiner Frau tun. Ferner machte ich die Bekanntschaft eines Archivars, Streber, Orbensjäger und Geschichtsforscher ad usum delphini, ber mich eine Zeitlang als Abschreiber verwendete. Es war bies ein gewissenloser Menschenschinder, wie man sie nicht selten unter subalternen Beamten trifft; es machte ibm synisches Vergnügen, aus meiner Bedrängnis Rugen ziehen und seine Macht zu migbrauchen; selbst in gedrückter Stellung, war es Luft für ibn, über einen noch Gebrückteren unumschränkter herr zu fein. Wenn ich eine Woche lang feine Erzerpte kopiert und ihm gehn bis fünfzehn Bogen abgeliefert hatte, zahlte er mir nach Willkur und Laune einen bis anderts halb Taler. An manchen Tagen verdiente ich mir zwanzig ober breißig Pfennig mit Schachspielen in einem Binkelkaffee, wobei ich barauf bedacht sein mußte, daß ich mich nicht in einen Rampf mit ftarkeren Spielern einließ. Daß ich körperlich immer mehr herunterkam, bedarf keiner Erwähmung; es stellten sich Magenblutungen ein, und ich verordnete mir eine strenge Reisfur, die mich auch wirklich heilte. Im Außeren war ich völlig vernachlässigt, obwohl ich alle Sorge darauf richtete, ohne Löcher, Flecken ober Flicken berumzugehen. Innerlich begab sich etwas Sonderbares mit mir: 3ch geriet in einen Zustand balb

qualender, halb beglückter Spanmmg, aus der sich langsam Gestalten, Bilder und Vorgänge lösten. Mein tägliches Dasein war ein erregter Traum; die Nächte über saß ich dei der Arbeit und schlief mur wenige Stumden. Die Einsamkeit, der gänzliche Mangel an Umgang und Aussprache bewirkten eine wiederkehrende und schließlich latente, rauschhafte Verzückung, die bisweilen mit einer ebenso rauschhaften, langdauernden Angst abwechselte. Ich hatte Halluzinationen, redete laut vor mich hin und erinnere mich, daß ich einmal von zwölf dis drei Uhr nachts im Herbstregen durch die Straßen rannte, von Grauen erfüllt, weil ich einen Verfolger hinter mir glaubte, einen unversöhnlichen Feind, dessen Gesicht und Gestalt mir irgendwie genau bekannt waren.

Dergleichen geschab öfter. Dennoch war ich keineswegs verzweifelt, im eigentlichen Wesen jedenfalls nicht, auch nicht verbittert ober anklägerisch ober menschenhassend. Ich bente nicht, daß ich mich einer nachträglichen Verklärung schulbig mache, wenn ich sage, daß die äußeren Leiden an mir nieder= rannen wie Wasser an einer geölten Wand. Ich fühlte einen unerschöpflichen Vorrat an Kräften in mir. Was ich äußerlich ju erbulben batte, schien mir in keiner Beziehung zu bem gu stehen, was ich innerlich war. Ich setzte bem zu Erbulbenben Gebulb entgegen, sonst nichts. Es war nicht eben Zuversicht, bie mich fark machte; zur Zuversicht gehört bewußtes Selbstvertrauen; das hatte ich nicht, auch der Arbeit gegenüber nicht, bie mich zwar in Flammen sab, an der ich aber die Unreife und Unzulänglichkeit fpurte, kaum daß die Klamme ausgebrannt war, so daß ich mit einer fast nüchternen Beharrlichkeit immer wieder jum Anfang schritt. Es ift natürlich schwer, nach Jahrzehnten rückschauend alle Stationen einer Entwicklung wahrheitsgemäß zu untersuchen, ohne einem gewünschten Bild ju schmeicheln, boch wie ich auch mich und jene Zeit in mir prüfe, zwei Tatsachen bleiben mir unverrückbar: erstens, daß ich mitten in einer beutschen Stadt in einem Berhaltnis zur

Welt stand wie Robinson auf seiner Insel; zweitens, daß ich diese dauernde und düstere Isolierung nur ertrug, weil ich wie die Seidenraupe in einer Schutzkapsel lebte, in einem animalischen Hindammern, Hinwarten, aufs heftigste empfindlich wohl für alles, was mit mir sich begab, für Menschen, Dinge, Stimmen, Farbe, Ton, Wort und Hauch, aber doch nur traumempfindlich, gleich einem, in dem sich etwas erschafft, woran er bloß den Anteil hat, der durch seine Existenz gegeben ist, während er sonst Wertzeug bleibt.

## 12

In sozialer hinsicht mußte ich mich als Geachteter fühlen; ich war es auch, benn ich lebte so. Wer aus ber Tiefe emporkommt, neigt, wenn er eine gewisse Bobe erlangt hat, gern bazu, seine finsteren Erfahrungen mit einem Golbsaum zu umbramen. Er vergift die Niedrigkeit um fo bereitwilliger, als sie ihn gezwungen hat, niedrig zu sein, niedrig zu benken, niedrig zu handeln. Das ist unvermeiblich, und der es leugnet, lügt. Es erforbert im gunftigften Fall eine lange Beit und lange sittliche Arbeit, damit die Seele von dem Schmut und Unrat gereinigt wird, mit bem sie beworfen worben ift, mit bem sie sich bebeckt hat. Es ift geradezu eine Erneuerung nötig, und erst, wenn Erneuerung stattgefunden hat, wird Sinn und Frucht bes Leibens offenbar. Der Mensch in ber Qual ist gar nicht fähig, Erfahrungen zu machen und Resultate zu ziehen; ein angstvoller Geist kann weber lehren noch formen. Der Buschauerirrtum, ber bem Elend zeugende Macht zuschreibt, entsteht daher, weil die zahllosen im Elend Versunkenen keinen Einwand gegen dieses freche Luxusbiktat erheben kommen. Entkommt einer ber Gefahr, so barf er die Gefahr preisen; ber Gesicherte bescheibe sich, selbst wenn er bie rühmt, die für ihn ihre haut zu Markte tragen.

Am Rand der Gesellschaft stehend, haarbreit neben dem Abgrund, galt ihr meine Sehnsucht. Das Verlangen, von ihr ausgenommen und anerkannt zu werden, als Gleicher unter Gleichen, überwog sedes andere. Die Frage, ob Jude oder Deutscher, war zunächst unwichtig geworden gegen die, wie ich zu den Menschen kommen konnte. Mir ahnte manchmal, als sei ich im Begriff, das abzuzahlen, was am Judentum als Schuld und Odium hing, ich für meinen Teil, und als werde das irgendwie augenscheinlich und beweisder werden. Es trat eine Reihe von Jufällen ein, von Frist zu Frist, die meiner materiellen Engnis kein Ende bereiteten, wohl aber der nachtschwarzen Hoffnungslosigkeit, vor allem das verschlossene Torsprengten, vor dem ich geharrt und gewacht hatte, und Wege des Geistes freigaben.

3d wurde Sefretar bei einem fehr geschätten Schriftsteller, bie Sache ber Jungen obwohl nicht mehr jung, ju seiner Sache gemacht hatte und baburch allerbings mit der angeborenen Begabung in 3wiefpalt geriet, die ihn mehr in burgerlichebehagliche Bahnen wies. Er biktierte mir seine Romane und Erzählungen, und als ich es nach einiger Beit wagte, ihm eigene Arbeiten zur Prüfung vorzulegen, zeigte er eine Aberraschung, an der ich merkte, daß ich nicht taube Russe klopfte. Es war der erste Mensch, der mich ermunterte, ber erfte überhaupt, ber mich als Dichter uneingeschränkt ernst nahm, und bas bedeutete für mich soviel wie Rettung und Erlösung. Aber er tat mehr. Er warb und wirkte für mich und jene fehr unfertigen, fehr fragwürdigen Gebilbe; er scheute nicht Spott und Abwehr, ja Spott und Abwehr reizten ihn zu bedingungslosem Enthusiasmus, und als Beißsporn, der er war, begab er sich in Fehden; ich wurde un= versehens ein Objekt von Kür- und Widermeinung, was mich eber verzagt als stolz machte.

Aber die Brücken betrat ich, die mir geschlagen waren, und schnell sah ich mich in die Verwirrungen der Welt gerissen.

Das heißt ich nahm für Welt, was nur ein Zerr- und Scheinbild der Welt war; sie täuschte Freiheit, Weite und Würde vor, und sie war gebunden, eng und platt. Als ich längst keine Illusionen mehr über sie hatte, war doch das, was ich hier unter Welt verstehe, nicht auffindbar, und je größer mein Bemühen um sie, mein Verlangen nach ihr wurde, je schattenhafter erschien mir ihre Existenz. Und gleichwohl war sie mir notwendig, wenn nicht meine eigene Existenz eine schattenhafte sein sollte.

Der Rreis des literarischen Lebens umfing, damals wie beute, bei uns wie bei jeder Nation, Repräsentanten aller Stände und Schichten. Es liegt nabe, an eine Auslese ber Beften und Kähigsten zu glauben; bem ist nicht so. Es liegt nabe, an eine Gemeinschaft zu glauben, die sich auf boberer Ebene zusammengefunden hat als der breiten Alltagsfläche und bie, eben durch die vollzogene Auslese, durch Tun wie durch Sein vorbildlich ist. Dem ift nicht so. Es hat sich keine Auslese vollzogen, es ist keine Gemeinschaft entstanden, es ist ein aufälliges In-. Mit- und Gegeneinander mehr oder weniger begabter, mehr ober weniger guter, mehr ober weniger zielbewußter, ehrgeiziger ober verbitterter ober entzundlicher Ginzelner. Es sind in der Mehrzahl Entlaufene, Entgleifte, fozial Berwundete und Kranke; Exponierte alle. Ihrem Birkel, ihrer Erde sind sie alle entfloben, nicht um frei zu sein, sondern freis schweifend, ob es nun Proletarier, Bürger ober Aristokraten sind. Sie bauen baber nicht auf einem gegebenen Aundament; sie mussen sich das Fundament erst errichten, und zwar jeder für sich und auf seine Beise. So vergeuden sie von vornherein Blut, Kraft und Geist für etwas, bas Boraussetzung und Mitgift fein follte. Sie zersplittern fich, ummauern fich, teiner hat die Bindung mit dem Bolk, den Rückhalt an ihm, ja, das Volk beargwöhnt und verleugnet sie, es ist keine Mitte da, keine Abereinkunft, kein Bertrauen vom einen zum andern, nicht einmal Respekt vor der Arbeit oft, und auch wo wahrhaft Berufene sich vereinen, bilden sie Partei und hochmutige Sippe.

Genossen hat man bald, solche, die basselbe meinen wie du, fogar basselbe sagen. Aber sich im Redeaustausch vertragen und die geistige Kontinuität bewahren, ist zweierlei. Eifersucht lauert stets unter ber Schwelle, Reinlichkeit, Reid und Spott. Die Erfolglosen und die Erfolganwärter machen geschlossene Phalang gegen die, die den mindeften Borfprung haben, und es bedarf ichon einer überwältigenden Verfönlichkeit, um ben Zweifel ber Unsachlichen, Die sich sachlich gebarben, nieberzuschlagen. Dieser Zweifel kommt aus Verzweiflung ober führt zu ihr, und die Verzweiflung wieder weist auf mangelnde Bucht und Mangel der Idee, Mangel der Abereinkunft und Mangel ber Verantwortung. Ich erlebte es, daß frenetische Begeisterung um einen Namen larmte, ber sich bann nur in einen lebendigen Menschen zu verwandeln brauchte, um Abfühlung und Einschränkung hervorzurufen. Fremdheit hielt ftand; Diftanz allein gab Glorie und bewahrte sie, sonst wurde alles zur Volitik des Augenblicks mißbraucht.

Ich selbst werbe wohl nicht besser gewesen sein. Die Luft, die man atmet, färbt die Haut. Aber es wurmte mich die verslorene Ilusion. Es wurmte mich das kleine Maß, das die Wirklichkeit mich anzulegen zwang. Es wurmte mich das Nichtsbesserseinkömnen und Nichtbesserwerdenkömnen, und es wurmte mich schließlich die Maske, die ich tragen mußte, wenn höherer Wille und höhere Nücksicht Dissimulation forderten. Die lernt sich schwer, und in ihrer feinsten Form ist sie dam doch wieder ein Gebot der Menschlichkeit; nichts ist roher und zwecksloser, als mit dem Wahrheitsanspruch und der Wahrheitssfackel Gemüter zu beunruhigen und zu verwirren, die nur in Dämmerung und Täuschung noch ein unsicheres Glück genießen. Das zu vermeiden und doch, in einem andern Sinn, wahr zu sein, ist eine Aufgabe für sich, die allerdings aus dem Bezirk des Literarischen heraus in den der Selbsterziehung

und der Liebe tritt. Auch Liebe ist nicht angeboren, auch Liebe muß man lernen.

Die Entmutigung, die mich oft inmitten bes Söllenkessels von Geistigkeit und Herzenstaubheit, Anmagung und wesenloser Opposition überfiel, die Scham über alle die polternden, stolpernden Selbste, zu denen nun auch ich mich jetzt gablte, in benen ich aber von fern die entruckten Bewohner eines magischen Gartens gesehen hatte, veranlagten mich bisweilen zu ber Frage, ob bie enge Auffässigkeit, ber Brothaber im Ringen um allgemeine Ziele, die provinzielle Dumpfheit und das brutale Strebertum, das Migtrauen und vorgesette Migverstehen, wo es um Berk, um Vollkommenheit, um Ineinanderwirken, um Ibeenhaftes ging, um Gedanken und Gestalt, ob das eine deutsche Eigentümlichkeit, deutsche Rrankbeit sei, ober ob es ein Ergebnis des Metiere als solchem war, die dunkle Rehrseite, und in anderen Ländern nicht anders als bier. Ich machte bie Bekanntschaft eines jungen frangösischen Schriftstellers, und mit ihm erlebte ich folgendes: 3ch hatte mich ibm genähert, wir hatten fruchtbare Gespräche miteinander geführt, und bei einer schicklichen Gelegenheit gab er mir ein von ihm verfaßtes Buch mit einer freundschaftlichen Widmung. Rurze Zeit darauf geriet ich in eine bruckende Notlage, in ber mein lettes Bilfsmittel biefes Buch mar, bas ich beim Antiquar für ein paar Grofchen veräußerte. Mit ein paar Groschen konnte ich zwei bis brei Tage leben. Da wir in demselben Hause wohnten, war ein Zusammentreffen mit bem Franzosen trop meines schlechten Gewissens nicht zu vermeiben, und von einem bestimmten Tag an bemerkte ich, daß sich sein Benehmen gegen mich verändert hatte; er hatte etwas Traurig-Scheues und Stumm-Vorwurfsvolles, wenn er mir begegnete; ich wußte seine Miene und Haltung nicht zu beuten, gog mich felber gurud, bedauerte die Entfremdung, und erft, als er abgereift war, löfte sich mir bas Ratfel auf ebenso peinliche wie überraschende Weise. Er hatte nämlich zufällig bei

bem Antiquar, bei bem ich es verkauft hatte, sein Buch ge funden, noch mit ber Widmung, benn nicht einmal soviel Alugheit und Lakt hatte ich in meiner verhärtenden, verrohenben Bedrangnis aufgebracht, dies Zeichen einer perfonlichen Beziehung vorher zu verlöschen. Er hatte gewartet bis zu seiner Entfernung aus ber Stadt; nun schickte er mir bas Buch wieber und mit ihm einen Brief. Diefer Brief war ein Dokument gartefter Delikateffe und zugleich vornehmfter Gefinnung; es ift.mir kaum je ein ähnliches unter bie Sande gekommen; es hat mich auch kaum je ein-Mensch auf so profunde Manier belehrt und auf so feine beschämt. Was mich zu dem häßlichen Schritt getrieben, hatte er erraten; bag er fich verlett gefühlt, verschwieg er; zum Vorwurf machte er mir ben Mangel an Bertrauen. Er schrieb ungefahr: "Rommen Gie nach Paris. Es gibt bort vielleicht manches, worüber Sie sich zu beklagen haben werden, manches, was in Ihrem Baterland anziehender, foliber, gefünder ift, aber eines werden Sie bort unter ben Leuten von Geift und Menschen unseres Berufs finden, was ich in Deutschland in einem schmerzlichen Grad vermißt habe: wahre Rameradschaft, Courtoisie, unbedingte gegenseitige Achtung!"

Es ist mir dies später bestätigt worden. Die Renntnis romanischen Geistes- und sozialen Lebens läßt es von innen her verstehen. Das deutsche Wesen ist Zerstückung; Zerstückung bis ins Mark; deutsche Entwicklung geht von Ruck zu Ruck; Epochen des Reichtums und der Blüte münden jäh in eine Odnis; große Erscheinungen sind unbegreislich abseitig; zwisschen bewegten Teilen sehlen Vermittlungen und Abersgänge, so daß an ein lebendiges Glied ein totes angenietet und Raste von Kaste durch unübersteigliche Mauern geschieden ist. Ein Zentrum gibt es nicht und hat es nie gegeben, die vier Jahrzehnte des geeinten Reiches haben nicht einmal eines der Verwaltung geschaffen; der Rünstler, der Dichter, konnte er nicht als Beamter subordiniert werden, so war er ein vers

lorenes Individuum, und seine Position hing vom Ungefähr des ökonomischen Gelingens ab. Die eine Schicht der Gesellsschaft verdammt, was die andere preist; Traditionen brechen über Nacht, Bildung vernichtet das Bild, Gelehrsamkeit die Lehre, Gesimmung den Sinn, Erfolg die Folge, Liebhaberei die Liebe, Betriebsamkeit den Trieb.

Alles bies erfuhr ich und mußte es erfahren, ba es ja meiner Natur auferlegt war, bag fie fich fozufagen bes gangen Körpers bemächtige. Ich war nun bem umrifilofen Dammern entwachsen; ich hatte mir meine Formen, meine Inhalte au suchen; was von ihnen mitgeboren war, bedurfte der Relation zum Realen und ber Erganzung in ihm. Es zeigten sich Aufgaben; ich fühlte mich zum Spiker berufen; als solcher bestand ich mit meiner Zeit und durch meine Zeit. Symbol und Idee wurden von der Inspiration, der Phantafie gegeben; Farbe, Schwung und Leidenschaft kamen vom Blut ber, von ber Anschauung, der inneren Temperatur; wie aber war es um das Außen bestellt, um alles das, was mir Nahrung, Anlag, Geruft, Baugrund, "Stoff" fein follte? Da gab es weber eine Einheit noch eine Form, weber ein Abereinkommen noch ein organisch Entstehendes. Stud um Stud, Person um Person, Stadt um Stadt, Staat um Staat sette sich beutsches Leben mittelpunktlos zusammen. Der Franzose braucht nur hinzuschreiben: Paris, und er hat, eingeschlossen in eine Wortnug, ein Ungeheures von Begebenheit und Entfaltung, bas Siegel gleichsam fur bie Tatsache Gesellschaft, für bie Tatsache Nation, für die Tatsache Krankreich. Er besitt bamit eine gang bestimmte Menge von Voraussehungen, und zwar erlesenen Voraussetzungen, die schon in den Händen und Beiftern ber vor ihm Gewesenen ihre Diftinktion, Geftalt, Glaubwürdigkeit und gultige Pragung erhalten baben. Dem Englander liegt eine seit Jahrhunderten gebahnte Strafe öffentlichen und privaten Lebens vor, unumstößliche Konventionen; ber Italiener ift gebeckt burch Beziehungen ju großer Bergangenheit, die ihn immer noch trägt, durch mitwirkende Landschaft, mitwirkende Sprache und als Schaffender der Ehrsfurcht auch des Geringsten im Bolke fast stets gewiß; in Rußland wird Aberlieferung und fertige Lebensgestalt ersetzt durch eine eigentümliche Freiheit und Urbanität der Führung: Mensch steht unmittelbar gegen Mensch, bizarr selbstverständslich und verwirrend oft, da ein kastenmäßiges Sichabschließen und Standesunterschiede in unserem Sinne nicht eristieren und nie eristiert haben.

Der Deutsche allein muß "bichten", wenn er gesellschaftliche Gebundenheit und Glieberung, wenn er Gefellschaft überhaupt, wenn er Schickfale in bezug auf Gesellschaft barftellen will. Beicht er bem aus, so zerfließt ihm alles im Unbestimmten, Bufälligen, Phantaftischen. Entweder seine Birklichkeit wird unglaubwürdig, weil übersteigert, krampfhaft vereinfacht, will-Fürlich umgebogen, ober fie bleibt flein, unmaßgeblich und ohne typische Prägung. So ist auch, was sich im "Wilhelm Meister" als Gesellschaft zeigt, burchaus "gedichtet", Synthese, Abertragung, Schema. Reine Literatur Schleppt folchen Ballaft von Entwicklungsgeschichten, Sonderlingsgeschichten, Buftandlichkeiten, poetischen Ruriositäten mit sich wie die deutsche. Größe, Charafter, Bebeutung konnen bem beutschen Roman in seiner hochsten Stufung immer erst burch ben Schöpfer verlieben werben, ber in viel weiterem Ausmaß, als man abnt, Erfinder, Berbichter, Dichter sein muß. Der beutsche Roman ist in erster Linie individuell (meist auch provinziell), während ber englische oder russische in erster Linie national ist und daher auch für die Nation reprafentativ.

Niemals kann auch ein beutscher Dichter, und nun gar ein Romandichter (ben Begriff gibt es erst seit zwanzig Jahren, vordem haben die Professoren nicht gestattet, daß man einen Romanschreiber Dichter nenne), im selben Sinn die Nation repräsentieren wie etwa Balzac Frankreich, Dickens England, Tolstoi Rußland repräsentiert hat. Der beutsche Epiker hängt

in der Luft, er spielt im Dasein des Bolkes keine Rolle, und zwingt er das Augenmerk und die Herzen dennoch zu sich, so spürt er zugleich einen sonderbaren öffentlichen Widerstand, eine ebenso sonderbare heimliche Abwehr, als ginge dies gegen den Ernst und die Würde.

Die Schwierigkeit, vor der ich mich sah, war gewaltig. Wie sollte ich eindringen in die vielkach abgegrenzten Zirkel? Wie über die flache Wahrheit des bloßen Sehens hinaus zur tieferen der Anschauung gelangen? Ich stand an der Peripherie; Hunderte, wie ich dorthin verwiesen, setzen darein gerade ihre Ehre, ich aber hatte da nichts zu suchen, ich brauchte die Mitte oder wenigstens das Segment, ein Mittleres, einen Durchschnitt, den einfach seienden Menschen und seine noch nicht in Spiegeln aufgefangene Bewegung; ich brauchte Anschluß, menschliche Wirkung, soziale Erfahrung, eine Tragsstäche, ein umschlingendes Band. Statt dessen fan ich mich zurückgeworfen und isoliert unter dreisach erschwerenden Umständen: als Literat; als Deutscher ohne gesellschaftliche Legistimation; als Jude ohne Zugehörigkeit.

## 13

Als ich im Alter von breiundzwanzig Jahren die "Zuden von Zirndorf" schrieb, griff ich einerseits zurück in Urbestände, Ahnenbestände, in Mythos und Legende eines Bolkes, als bessen Sprößling ich mich zu betrachten hatte, und wollte andrerseits auch das gegenwärtige, das werdende Leben dieses Bolkes in einem mythischen, sehr vereinfachten, sehr zusammensfassenden Sinn gestalten. Realen Boden für beides gab mir die Landschaft, die mich hervorgebracht, die frankliche Heimat.

Ich schrieb das Buch ohne wissentliche Aberlegung, wie man einen Traum erzählt ober wie unter einem befehlenden Diktat. Wenn mir einer gesagt hätte: das ist der bare Unsinn, was du da machst, wäre ich vielleicht erschrocken, aber eigentlich überrascht hätte es mich nicht. Es entstand auf Wegen der Flucht, in Lirol, am Bodensee, in Eichstätt, dann wieder in einem tristen entlegenen Münchener Atelier mit einer Kate als einziger Genossin; das Manuskript trug ich in kleinen Zetteln voll winziger Zeilen beständig in der Brusttasche. Die äußere Lage war die mißlichste; zur gewohnten materiellen Not kam noch eine des Herzens; ich war abenteuerlich verstrickt und Verfolgungen ausgesetzt, wie sie sonst nur in Zehnpfennigromanen geschildert werden. Dicht vor den Schluß gediehen, blieb das Buch monatelang liegen; erst in einer Fiederkrankheit, in verzweiseltem Wunsch nach einem Ende in jeder Beziehung, warf ich die letzen Kapitel hin.

Es war Aussprache, Bekenntnis, Befreiung von einem Alp, ber meine Jugend zermalmt hatte. Für viele in Verwandlung Begriffene mar es Mitbefreiung, und sie fühlten fich bestätigt. Ich trat von Anfang an mit offenem Bifier auf, bas gewann mir Unentschiedene und Mutlose; manche wandten sich mir begehrlich forbernd zu, umfturglüftern, und gaben fich als Junger, boch konnte ich ihre Erwartungen nicht erfüllen, ba ich nicht im Geleise blieb, bas sie mir vorgezeichnet batten. Anbere lästerten; ich galt ihnen als Abtrunniger, sie liebten in biesem Bezug keinerlei Offentlichkeit bes Berfahrens und fanben jebe Politik außer ber bes Schweigens töricht und schablich. Die deutsche Welt verhielt sich gleichgültig ober ablebnend bis auf einige unbürgerliche Gruppen, die für bie Dichtung als folche und ihre Gestalten empfänglich waren; im allgemeinen begnügte man sich bamit, bas Buch einzuordnen und es im Museum ber Literatur einstweilen bestehen zu lassen. Den Aufsichtsbeamten ber Runft und bes Geschmacks war ich ein Greuel.

Daß der eingeschlagene Weg in Wildnis führte, erkannte ich selbst. Die Frage: wie willst du zu den Unempfindlichen dringen, die Widerstrebenden erobern, wie willst du ihre Welt zu deiner machen und deine zu ihrer? wurde zunächst

eine Frage der Bucht und eine Frage der Form. Ein Runftler ist nichts, wenn sein Werk nicht in ben Seelen ber Menschen lebendig aufersteht; damit bies geschehe, muß es eine Seele haben, aber auch einen Körper. Gefühl und Wort, Leidenschaft und Gedanke allein erzeugen keinen Rörper. Es schien mir von alles überragender Wichtigkeit, Singabe mit Bemeisterung zu verschmelzen, und es begann ein jahrelanges schweres Ringen, Berfuch um Berfuch, Entwurf um Entwurf, Studie um Studie. Bom aufgelockert Traumhaften geriet ich ins Starre; vom Gefetlofen in vorgefette Ronftruktion, vom Schwärmerischen in Trockenheit, vom Bobenlosen ins Rlache. Die nächsten Freunde migverstanden mich; ich konnte mich ihnen auch nicht erklären, bem über dem eigentlichen Biel war Dunkelheit; ich sab nur immer, daß das Einzelne, Fertige falsch war. Ich glaubte keinem Beifall, hielt mich an keine Wegweisung, keine Schule, ließ mich an kein Geleistetes binden und verzweifelte zwischen ben Stationen am Gelingen. Es ist außerordentlich schwer, von der Natur bieses Rampfes einen klaren Begriff ju geben. Einerseits handelte es sich um Selbstbefreiung, Selbstgewinnung, um Läuterung und Erhöhung, also um sittliche Ziele, andrerseits um Mag, Geftalt, Diftang, also um Ziele bes Geiftes und ber Runft. Ich rang um meine eigene Seele und um die Seele der deutschen Welt. In mir selbst konnte ich immer wieder Quellen und Reserven finden; die beutsche Welt aber gab sich nicht; ich konnte sie nur umlauern, umwachen, beschwören; ich mußte darauf bringen, daß sie sich mir ftelle, ich mußte sie von Leistung zu Leistung von mir und meiner Sache überzeugen, ich mußte die glühendste Aberredung, die außerfte Anstrengung aufwenden, wo andere sich mit einem "seht ber" begnügen burften. Sie glaubte mir nicht; ich hatte mich ihr zu fruh bekuvriert; vom einzelnen ließ sie sich, gleichsam aus Gnabe, aus Nachsicht, ober weil sie sich nicht mehr zu wehren vermochte, gunftig stimmen; boch verlor sie alsbald

ben Folgegang, und mit jedem neuen einzelnen sah ich mich vor derselben Notwendigkeit wie mit dem vorherigen, ein Sispphusbeginnen, das jedesmal meine Kraft bis zur Neige erschöpfte. Andere hatten laufenden Kredit. Sie kommten gezlegentlich auf den Kredit hin lässig werden; ich mußte mich stets wieder legitimieren, stets mit meinem ganzen Vermögen einstehen wie einer, dem es nicht erlaubt ist, sässig zu sein und auf erworbenem Grund zu ackern und zu ernten.

Außenstehende wußten bavon nichts; Nahestehende wunderten sich und begriffen nicht die Qual; ich schien ihnen bisweilen ein von unbefriedigtem Chrgeig Berzehrter, einer, ber sich über seine Fähigkeiten spannt; sie meinten, ich dürfte mit dem Erreichten zufrieden sein, wiesen auf Untergeordnetes bin, Markterfolg, literarische Geltung; bag man genannt, gelesen, umstritten wurde, war ihnen etwas; sie sahen, hörten, fühlten nicht; ich konnte ihnen nicht begreiflich machen, woran ich litt; es war alles so fein, so zart, so schwebend, so fieberhaft labil und boch von so unermeglicher Tragweite; ich handelte und schuf wohl als Individuum, aber in der Tiefe des Bewußtseins und Gefühls eng verkettet mit einer Gemeinschaft, die sich abgelöst hatte, und mit einer andern, die ich erobern wollte, erwerben sollte. Ich stand auf ber Scheide; bisweilen erschien ich mir wie ein Pratendent ohne Unhanger, ohne Beglaubigung; ein Johann ohne Land; mir war, wie wenn ber Boben unter sebem Schritt wiche, ber Lunge bie Luft ents faugt würde; bazu bas brobeinde Gewühl einer noch unerlöften Gestalten= und Bilberwelt in mir und nie weichende Sorge um die Erifteng.

14

Elf Jahre nach ben "Juben von Zirnborf" schrieb ich ben "Caspar Hauser". Ich halte mich zunächst an biese beiden Beispiele meiner Produktion, weil sie, ohne daß ich damit ein Werturteil geben ober herausfordern will, die polaren Punkte

bezeichnen, zwischen benen ich mich suchend und grenzenziehend bewegte, das eine nach der Seite des jüdischen, das andere nach der des deutschen Problems.

Die Figur des Caspar Hauser begleitete mich seit Kindheitstagen. Mein Großvater väterlicherseits, der als Seiler
und später als Handelsmann in Zirndorf lebte, hatte ihn in Nürnderg auf dem Bestnerturm noch gesehen und erzählte
von ihm wie von einem sehr geheimnisvollen Menschen. So
berichteten auch andere von ihm, die einfachsten, nüchternsten
Leute, stets wie von etwas sehr Geheimnisvollem, wovon laut
zu reden eigentlich von Abel war. Ich kannte die Stätten, wo
Hauser sein seltsames Leidensdasein verbracht und geendet,
in Nürnderg die Burg, das Tucherhaus, in Ansbach das Gäßchen, wo der Lehrer Mayer gewohnt, und den Hofgarten mit
dem Oktogon, der die schöne Inschrift trägt; alles war
diesem Schicksal so zauberisch angepaßt, das Gebliebene an
Dingen, das noch Währende der Landschaft.

Immer wieder trat ber Stoff an mich heran, gufrüheft, als ich lernte, Menschen zu formen und sie in mitgeborenen Geschicken kreatürlich wachsen zu lassen, und dann an allen Stationen, wo ich glaubte, Fertigkeit und Sicherheit genug errungen zu haben. Doch immer wieder entzog ich mich der Bersuchung, als ware was Beiliges an ber Gestalt, was Berletliches, und ich burfe mich nicht unbedacht an ihr vergreifen. Gemiffe Bucher, bie bamale felbständig auftraten, schrieb ich nur wie zur Abung und Borbereitung, und bem erften ernfthafteren Versuch ging jahrelanges Studium voraus, bis in alle Ecken und Winkel ber einschlägigen Akten und Literaturen. Abermale und abermale wagte ich ben Anfang, zog weiten Rreis, zog engen Rreis um bas Thema, fand nicht bas Rundament, fand nicht die Ruhe, nicht die Rraft, nicht bie Erleuchtung, wurde mutlos und ließ wieder ab. Doch bei all bem Probieren und Verzagen, Graben und Verzweifeln wuchs mir die Figur des Nürnberger Kindlings unerwartet hoch empor und sein Schicksal ward mir zum Schicksal des menschlichen Herzens überhaupt. Das Menschenherz gegen die Welt; als ich diese Formel gefunden hatte, hoben sich die Schleier, und wenngleich noch viele Mühsal zu bezwingen war, so blieb doch der Weg im Licht.

Wunderliches begegnete mir während der Arbeit. Als ich bis borthin gelangt war, wo Clara von Kannawurf in Caspars Leben tritt, die ihm die erste Dammerahnung der Geschlechtsliebe gibt, verlor ich die Realität unter mir; keine Plage, kein Denken und Erbichten, kein hundertfaches Neu- und Neubeginnen verhalf mir dazu, daß mir die Figur Vision wurde, daß sie Wahrheit und Glaubwürdigkeit erhielt, und ich fab mich zu langer, wartenber Untätigkeit verurteilt. Da bekam ich eines Tages ben Brief einer unbekannten Frau; sie wandte sich in einer seelischen Not an mich; es war etwas Unüberhörbares im Ton bes Schreibens, bas Buruckhaltung zur Grausamkeit gemacht batte; im Begriff, eine Reise zu unternehmen, und ba sie mich zu treffen wünschte, verabredete ich mit ihr eine Begegnung auf halbem Bege. Bom erften Augenblick an waren wir Freunde; sie stand in tragischem Geschick als Rrau, als Mutter: in ihrer Erzählung kam zutage, baß sie bie Enkelin eines Mannes war, ber, in hober Stellung am babischen hof, in bie Caspar hauser-Birren und Intrigen verwickelt gewesen mar, die ja bis zu Bolkserhebungen geführt hatten, und daß er, verleumdet und kompromittiert, sich erschossen hatte. Ich war überrascht und eigen berührt, am fonderbarften durch ben tiefen und schmerzlichen Anteil, ben die junge Frau noch jett an dem Lose des Kindlings nahm, Anteil solcher Art, als sei er ein verlorener Bruder von ihr, bessen geschändeten Namen und befleckte Ehre zu reinigen, zu retten ihre vornehmste Aufgabe sei. Sie wußte nichts von meinem Werk; ich gab ihr die Handschrift, soweit sie fertig balag, ihre Ergriffenheit, ale fie fie gelefen, ergriff mich felbft; bas leidenschaftliche Interesse in ihr war wie Krankheit und Kieber, Fieber ber beleidigten Gerechtigkeit, des Mitleids, der Liebe. Und da hatte ich num plötzlich Clara von Kannawurf (das allerseltsamste war, daß sie auch mit Bornamen Clara hieß), da stand sie leibhaftig vor mir in der frauenhaften Jungfräulichkeit, wie ich sie geschaut hatte, der kindlichen Reife, der ersahrenen Schwermut, Widerpart einer trägen Welt.

Ich kann nicht leugnen, daß ich an die Veröffentlichung bes Buches ungewöhnliche Erwartungen knüpfte, Erwartungen, die einer hegt, dem es endlich gelungen scheint, sich zu beglaubigen. Ich bilbete mir ein, ben Deutschen ein wesentlich beutsches Buch gegeben zu haben, wie aus ber Seele bes Bolkes heraus; ich bildete mir ein, da ein Jude es geschaffen, ben Beweis geliefert zu haben, daß ein Jude nicht durch Beschluß und Gelegenheit, sondern auch durch inneres Sein die Bugehörigkeit erharten, bas Borurteil ber Frembbeit besiegen könne. Aber in dieser Erwartung wurde ich getäuscht. Zu= nachst erhob sich ein übler Zeitungestreit um die biftorische Verson Cafpar Sausers, und ein Platregen von hämischen Beschimpfungen und dunkelhaften Zurechtweisungen ging über mich nieder, den man des Verbrechens bezichtigte, die alte Lügenfabel von fürstlicher Abkunft des Kindlings wieder aufgewärmt und zum Bergnügen eines fensationshungrigen Publikums serviert zu haben. Ich wurde belehrt, daß Professor Mittelstädt in seiner berühmten Schrift und Lehrer Mayer in seiner aktenmäßigen Darstellung, und wer weiß wer noch und wo, längst bie Welt davon überzeugt habe, daß Caspar Sauser ein schwachsinniger Betrüger gewesen sei, der die öffentliche Meinung Deutschlands und Europas jum Narren gehabt; bag es eine naive Anmaßung und Unwissenheit sei, das seit einem halben Jahrhundert glücklich begrabene Märchen neuerdings jum Gegenstand ber Diskussion und Fehde zu machen, und daß ich mir für meine literarische Stoffgier ein harmloseres Gebiet wählen moge, bas weniger geeignet fei, Beumruhigung und Argernis zu erregen.

Num bin ich ja heute wie vordem durchdrungen von der Meinung, daß Caspar Hauser wirklich der prinzliche Knabe gewesen, für den ihn Daumer und Feuerbach und nachher viele andere, die totgeschwiegen oder totverleumdet wurden, gehalten; es sind mir dokumentarische Belege, glaubwürdige Zeugnisse gemug zu Aug und Ohr gekommen, andere werden einst aus tückisch verschlossenen Archiven ans Licht treten; die Intrigen reden eine deutliche Sprache; es gibt noch hochgestellte Wissende; manche haben mir ihr Vertrauen geschenkt; ein Zweisel darüber, was die Schreibtischpsychologen so leichtsfertig ableugneten, war bei ihnen gar nicht zu sinden. Heute wie vordem bin ich davon durchdrungen, daß der Name, das Leben und der Tod Caspar Hausers eine nicht gesühnte Schuld ausmachen, die fort und fort wuchert wie alle nicht gesühnte Schuld.

Alles dies hat mit der Dichtung nur mittelbar zu schaffen. Insofern verfehlten auch die Angriffe ihr Ziel. Ich kannte bie Motive, kannte bie Werkstätten, wo sie ersonnen und gelenkt wurden. Aber von dem Rleinlichen abgesehen war mir boch, als ersticke Hall und Widerhall in einer Luft, die nicht trug. Es war mir ja nicht um Geringes zu tun, und ich bachte beshalb, bas Geringe muffe zerschellen. Es war mir nicht um Perfonliches zu tun, und ich bachte, die Perfon ftebe außer Frage. Es war mir auch nicht barum zu tun, daß ber ober jener Beifall zollte, Die Leiftung anerkannte, bas Streben billigte ober pries, ja nicht einmal darum war mir letten Enbes zu tun, daß ich einzelne zu gewinnen, zu erschüttern, Seltene fogar zu erhöhen, zu wandeln vermochte. Man fagt immer, halb zum Troft, halb in der Erkenntnis der menfchlichen Durchschnittsnatur, es sei bes Erreichten gemug, wenn eben einzelne zur Besimming kamen, wenn ein Werk bagu verhilft, daß unter taufend gehn jum Gefühl des Befferen erwachen, und daß der in eine einzige empfängliche Bruft ge= senkte Reim taufenbfältige Frucht tragen muffe. Das ist

wohl wahr, doch inzwischen vergeht viel Zeit, und das Mißverständnis totet den Schwung. Wer zu einer Sache mit Leib und Leben steht, bem kann und mag es nicht genügen, wenn willige Gruppen mehr ober weniger lau sich für ihn erklären; wenn literarisch Mitinteressierte für ihn ins horn stogen; auch nicht, wenn vorbereitete aufnahmsfrohe Freunde neue Freunde werben; auch nicht, wenn die sehnsüchtigen Wesen, da und bort unter aller Menschheit zerstreut, ihren Blick auf ihn richten, sei es als jufällig Getroffene, sei es ale wählend und sichtend Berührte. Ihm geht es um ein Ganges, um bas volle, breite, tiefe Erklingen einer Belt. Es liegt ja auch in ber Art ber epischen Runft. Ihre Fülle gablt auf Fulle ber Borenben; ein Orchester kann nicht in einer Stube spielen. Ihre Wirkung ift eine Mofaik von Teilwirkungen, oft ber beterogensten Beschaffenheit, vom Melodischen bis zum grob handlungemäßigen, vom Barten bis zum Brutalen. In Deutschland ist solche Wirkung großen Stils unmöglich, weil zwischen ben empfangenden Schichten die geistige Abereinkunft fehlt und über ihnen ein Forum bes Geschmacks; die sich zu Richtern aufwerfen, schmeicheln ber Halbbildung ober ber Mode bes Tages, überheben sich in ihrer Befugnis, treiben Parteipolitik; der Berufenen wird wenig geachtet, und sie muffen sich in efoterischer Tätigkeit bescheiben. Je schwächer aber der Anteil eines Bolkes an ben Bervorbringungen seiner Schöpfer ift, je herzensmatter und unentschiedener, je mehr Schlacke haftet auch den Werken selbst an, je unsicherer wird ihre Haltung, je ungesicherter ihr Sein, je sporabischer ihre Entstehung. Das sind organische Wechselbeziehungen von eherner Gefetzmäßigkeit. Für ben Mangel von Einheit und Folge, von Liebe jum Ding und zur Figur, von seelischer Bindung und geiftiger Borurteilelosigkeit bietet teine Sensation Ersat, tein aufflammender Taumel und gelegentliche Erhitung; wer sich ohne zureichenden Grund enthusiasmiert, wird notwendigerweise aur Reue und aum Ratenjammer getrieben; er muß morgen

schmähen, was er gestern bejubelt, das erscheint ihm als die einzige Hilfe in der Verwirrung, nichts bringt ihn aus dem falschen Geleise, auch seine Götterbilder bedecken sich mit Staub.

Ich erfuhr also, daß ich keinen Fußbreit Boden erobert hatte und erobern konnte, nicht in dem Bezirk nämlich, um den sich's mir heilig und schmerzlich handelte. Immer wieder mußte ich lesen oder spürte, daß es im Sinnen und Meinen lag: der Jude.

15

Ich rekapituliere, benn es ist nun einmal wichtig, burch bie klare Beweisführung zur klaren Schlußfolgerung zu gelangen. Das Beispiel tritt nicht als ein Beispiel zur Person, sondern zur Sache auf.

Die Ibee bes "Caspar Hauser" war, zu zeigen, wie Denichen aller Grabe ber Entwicklung bes Gemuts und bes Geiftes, vom robesten bis zum verfeinertsten Typus, ber zwecksuchtige Streber wie ber philosophische Ropf, ber servile Augendiener wie der Apostel der humanitat, der bezahlte Scherge wie der besserungefüchtige Pabagoge, bas sinnlich erglühte Beib wie ber eble Repräsentant ber irbischen Gerechtigkeit, wie sie alle vollkommen stumpf und vollkommen hilflos dem Phanomen ber Unschuld gegenübersteben, wie sie nicht zu fassen vermögen, baß etwas bergleichen überhaupt auf Erben wandelt, wie fie ihm ihre unreinen ober burch ben Willen getrübten Absichten unterschieben, es zum Bertzeug ihrer Ranke und Pringipien machen, diefes ober jenes Gefet mit ihm erharten, bies ober jenes Geschehnis an ihm barlegen wollen, aber nie es selbst gewahren, bas einzige, einmalige, herrliche Bilb ber Gottheit, sondern bas Holbe, Zarte, Traumhafte seines Wesens besubeln, sich vordringlich und schänderisch an ihm vergreifen und schließlich morben. Der zulett ben Stahl führt, ift nur

ausübendes Organ; gemordet hat ihn jeder in seiner Weise: die Liebenden so gut wie die Hassenden, die Lehrenden wie die Berklärenden; die ganze Welt ist an ihm zum Mörder geworden; so schreit es ja auch schließlich aus der gequälten Brust der Clara von Kannawurf.

Der Vorgang num steht in der Landschaft, die ihm bereits von der Geschichte gegeben war; innerste deutsche Welt und, ich glaube es wohl sagen zu dürfen, gültige deutsche Wenschen. Deutsch die Stadt, deutsch der Beg, deutsch die Nacht, deutsch der Baum, deutsch die Luft und das Wort. Mag sein, daß ein sehr hoch thronender Richter mit weisem Lächeln mir zurusen könnte: was du von den Ahnen hast und durch dein Blut bist und in deinem Werk sich mitverkündigt, das kannst du selbst nicht beurteilen. So würde ich doch antworten, und er, der Weise, würde es billigen: die es trozdem spüren, sind schon vom niedern Bahn Gelöste, und sie freuen sich dessen, der sie bestätigt und erweckt; ob er vom Osten kommt oder vom Westen, gilt ihnen gleich, nur seine Wenschenstimme und seine Opfertat ist ihnen wichtig. So viel weiß ich von den Erweckten.

Die andern, benen ich Jude war und blieb, wollten mir bamit zu erkennen geben, daß ich ihnen nicht genug tun konnte, als Jude nämlich; daß ich, als Jude, nicht fähig sei, ihr gez geheimes, ihr höheres Leben mitzuleben, ihre Seele aufzurühren, ihrer Art mich anzuschmiegen. Sie räumten mir die deutsche Farbe, die deutsche Prägung nicht ein, sie ließen das verschwisterte Element nicht zu sich her. Was undewußt und pflanzenhaft daran war, schien ihnen ein Produkt der Erklügezlung, Ergebnis jüdischer Geschicklichkeit, schlauer jüdischer Einund Umstellung, gefährlicher jüdischer Täuschungszund Bestrickungsmacht. Was half die stille oder auch geäußerte Aberzeugung, daß ein Buch wie dieses, aus dem Herzen des Volken entstanden und durch alle ihm beschiedene Zeit hindurch als volksmäßig ansprechbar, wäre es von einem Namenlosen oder Undekannten ausgegangen, vielleicht sogar für Deutsch-

tümler ein Fanal geworden ware, sie sich's wenigstens als solches hatten aufreden lassen wie manches minder bezeichenende und flachere, wie manches größere auch, das sie gierig ins Joch ihrer Machenschaften preßten? Da waren ja überbrachte Symbole, das verfolgte Fürstenkind, hinschmelzend in romantischer Sehnsucht; alles von alter Weise eigentlich, nur daß am Ende Versöhnung und Glorie fehlten und das Schicksal, folgerichtig nach innen, vorgangstreu nach außen, seinen schauerlichen Weg vollzog. Was die tiefen und starken Empfänger daneben noch empfangen komten, steht auf einem andern Blatt, steht dort, wo es steht. Gewiß ist nur das eine: es durfte vor der deutschen Offentlichkeit nicht wahr sein, daß ein Jude ein so eigentümlich deutsches Buch schrieb.

Wohlwollende noch deuteten an: ja, ja, alles recht und schön, aber bies vergrübelte Wefen ift von frembem Urfprung; biefe psychologische Bohr= und Grubentechnik hat nichts mit unserer Stammesart gemein. Das ift noch bas Milbeste, mas in ben meisten ber beliebten und verbreiteten Literaturgeschichten zu lesen ift. (In Parenthese: Die Massenbeerschau und Massenabschlachtung eines Großteils biefer wiffenschaftlich tuenden Literaturgeschichten mit ihrer leichtsinnigen Schablonisierung und dem auf Unwissende und Unmundige berechneten Oberlehrerton ift gezabezu eine beutsche Schande, in ben Augen gebildeter Nationen eine Lächerlichkeit.) Was dort also zu lesen ift, wurde zur gangigen Urteilsmunze, und welche Anstrengungen immer ich aufwenden, welche Gestalten und Gesichte immer ich darbieten mochte, wie boch ich baute, wie tief ich schürfte, es wurde stets in ben nämlichen Retorten bas nämliche Gift gekocht, bas bestimmt war, ben freien Flug ju lähmen, die freudige Singabe zu brechen.

Man wird einwenden: alles Geschaffene stößt auf Widerspruch und Widerstand; was dich auf deiner Linie hemmt, ist nur ein Umgebogenes, Umgelogenes von dem, was andere auf ihrer behindert; verwundbar, weil verwundet bis zurück

ins zehnte Glieb schon, trifft bich der Nadelstich wie Dolchstoß, der Faustschlag wie Knüppelhieb; dein Argwohn bereits macht Unsichere zu Feinden und Nörgler zu Meuchlern; vergiß nicht den Dornenpfad Größerer, vergiß auch nicht, was du in deinem Kreis gewirkt und gewonnen.

Es handelt sich darum nicht. Es handelt sich nicht darum, was ich gewirkt und gewonnen. Es handelt sich um die Lüge, die wurmhaft vor mir herkriecht und von Zeit zu Zeit ihr gesprenkeltes Haupt erhebt, um mich anzuspeien. Um die unbesiegbare, grauenvolle Lüge handelt sich's, in die sich der Geist eines ganzen Bolkes gehüllt hat, und der kein Augenschein, kein Opfer, keine Liebe, kein Beweis etwas anzuhaben vermag.

Man benke sich einen Arbeiter, bet, wenn er seinen Lohn begehrt, niemals voll ausgezahlt wird, obgleich seine Leistung in nichts hinter ber ber übrigen Arbeiter zurücksteht, und ben man auf die Frage nach dem Grund solcher Unbill mit den Worten bescheibet: du kannst den vollen Lohn nicht beanspruchen, weil bu blatternarbig bist. Er schaut in ben Spiegel: sein Gesicht ift burchaus ohne Blatternarben; er gebt bin: was wollt ihr? Ich bin ja gar nicht blatternarbig. Man zuckt die Achseln, man erwidert: du bist als blatternarbig gemeldet, also bift bu blatternarbig. In bem Gebirn bes Menschen entsteht eine sonderbare Verwirrung: das Recht wird ihm verfürzt unter bem Vorwand eines außeren Makels, und in ber Beunruhigung, die es ihm erregt, daß er den Makel nicht finden und erkennen kann, unterläßt er es, mit dem Aufgebot aller Rraft sein Recht durchzusegen. Eine raffiniert ausgebachte Qual.

So auch spricht der Deutsche, der Nur-Deutsche, Dolmetsch von vielen, wenn ich in seine heimlichsten Hintergründe dringe, zu mir: für das, was du machst und schaffst, ist jeglicher Lohn genug; du kannst überhaupt froh sein, daß ich die Spielraum gewähre, da es ja meine unerschütterliche Uberzeugung ist,

daß alles, was du bildest und formst, weder nützlich, noch erfreulich für mich sein kann.

Sind das Nadelstiche, so sind es doch mörderische; sind es Faustschläge, so will ich nicht erfahren, wie Anuppelhiebe schmecken. Das Evoe und hosianna ber Sparlichen, bie um einen sind, übertäubt nicht bas Vereat von braufien. Man muß wachsam sein auf die Stimmen von braugen. Jedem Schriftsteller gegenüber tonftituiert sich ein Gesamtverhalten ber Nation; nach biesem richtet sich bie Freiheit feines Gemuts, die Sicherheit seiner Allure und ein schwer umschreibbares Etwas von geistigem Takt, von eingebetteter Stromkraft. Unerläßlich, daß er voraussehungslos genommen wird, erwachsen ibm boch aus Werk und Handwerk so viel Hemmungen und Angste, daß die Jahres-, die Stundenschale randvoll bavon überfließt, bes häßlich beschwerten Alltags nicht zu gebenken. Bekommt er nicht zu fpuren, bag bie Barme, bie er ausgibt, wieder Barme erzeugt, so bricht die Natur in ihm zusammen. Wie soll er sich einer Anklage erwehren, die ihm je sinnloser erscheinen muß, je wahrer er in seinem Rreis, in seiner Ordnung fteht? Möglich, er betrachtet als Auszeichnung, möglich, als brudenbes Schickfal, möglich fogar, als zu fühnenbe Schuld, was ihm durch das Judesein geschehen ist; es gibt ja Erscheinungen ber letteren Art gemig, und ich werbe noch von ihnen zu reben haben; in keinem Kall wird er begreifen. wird er es ertragen lernen, daß im gereinigtsten, geweihtesten Bezirk mit zweierlei Dag foll gemeffen werben und keine Reinigung und Beibe zureichen foll, teine Lat, teine Ents selbstung, nicht Schweiß noch Blut, nicht Bild noch Figur, nicht Melodie noch Bision, ihm bas Bertrauen, die Burbe, die Unantastbarkeit von vornherein zuzugestehen, die im gegnerischen Lager ber Geringste ohne Abzug genießt. 3st er aber einmal zu ber Erkenntnis ber Bergeblichkeit bes Rampfes gelangt, woher soll er bann noch Worte und Gründe nehmen, woher den Mut zur Erweisung und Verkündigung?

Bild und Figur führen im beutschen Leben eine Katalogseristenz. Der Deutsche findet nicht zu ihnen, er identifiziert sich niemals mit ihnen, höchstens, daß er von ihnen abstrahiert; sie müssen ihm aufgeredet, sie müssen ihm plaussbel gemacht werden. Troßdem kann man ihn weder überzeden, noch eigentlich überzeugen; er glaubt nur, was zu glauben befohlen ist oder wozu eine Majorität ihn zwingt.

Wohlverstanden: hier wird nicht um Gnade gewinselt. Hier ist nicht einer, der sich als reuiger Sünder gedärdet oder als weißer Nade. Auch nicht einer, der sich brüsten will mit einer Märtyrerkrone oder mit Erlittenem sich schmacken. Auch nicht einer, der sich losgetrennt hat, hüben und drüben, um sich in prahlerische Einsamkeit zu retten. Auch nicht einer, der mit dem getretenen Stolz, verbissenen Trotz des Zurückzgewiesenen Komplotte schmiedet und Konventikel gründet, der plöglich uraltzehrwürdige Zugehörigkeit als neu entdeckt und sich an die klammert, weil ihm die Wahls und Geisteszugehörigkeit bestritten wird.

Nein. Es geht um Auseinandersetzung. Es geht um Rechenschaft, von hüben und von drüben. Es geht um Recht und Gezrechtigkeit. Es geht schließlich um die Frage: warum schlagt ihr die Hand, die für euch zeugt?

## 16

Solches Zeugnis geschah sechs Jahre nach bem "Caspar Hauser" zum zweitenmal im "Gänsemännchen". Ich übergehe babei wieder die mittleren, die Bersuchs- und Erprobungswerke; etwa den "Goldenen Spiegel" und den "Mann von vierzig Jahren". Ich dachte in jener Zeit an eine zyklische Folge, Darsstellung deutscher Welt am Anfang des Jahrhunderts. Das "Gänsemännchen", 1911, 1912 und 1913 entstanden, wurde erst im zweiten Jahr des Krieges veröffentlicht, und es fügte sich, daß das Buch, wie keines meiner Bücher zuvor, sogleich ein

herzliches und weittragendes Echo fand. Ich hatte damals oft den Eindruck, daß die Abergewalt der Ereignisse ihm eine Art von Anonymität verlieh, durch die es reiner in sich selbst ruhte, stärker aus sich selbst wirkte; ein neues, wohltuendes Gefühl für mich.

Es enthält und gibt ein charafteristisches Stud burgerlicher beutscher Geschichte, beutscher Zustande um 1900, doch nicht in der Schilderung, sondern in der Zusammenfassung, wobei das Entscheidende in die Gestalt und ihre seelische Wandlung verlegt wird. Das Musikerschicksal ist nur Behelf und Vorwand; es war nötig, für alle Rlange und Widerklange ein intensiv empfangendes Membran zu gewinnen, bas zitternofte, zartefte, genaueste Instrument, an bem abzulesen war, wie es um den deutschen Alltag ftand, wie die Wirklichkeit sich zur Ibee, das Allgemeine zum Besonderen verhielt. Das Buch ift in dem Sinn, wie ich es oben entwickelt habe, provinziell. Es war vielleicht nicht so geträumt; aber um die Mauer nieder= zureißen, die mich gefangen hielt, hatte ich mich zuerst an ihr verbluten muffen, und mahrend ber Arbeit zeigte sich bas Sonderbare, daß ich eine verhältnismäßige Breite nur erringen konnte, wenn ich nicht toricht wiber die Mauer anrannte, sonbern, im Gegenteil, mich mit bem mir verstatteten Raum beschied und wie ein guter Architekt aus der Beschränkung ein Mittel zur Entfaltung machte.

Freilich lief damit viel Schnörkelhaftes unter, viel Skurrislität, Enges, Grelles, Kunterbuntes, aber auch dies gehörte zum Weg, und der Weg wies mich ins Urbane, in den Bezirk, wo das Geschaffene unmittelbar zum Menschen spricht, ihn ansrührt, ihm dient, ihm befiehlt, sowohl durch das, was an ihm offenbar wie durch das, was Geheimnis ist und Geheimnis zu bleiben hat. Alles Gewachsene ist ja so, alles, was von der Natur ausgeht, offenbar und geheimnisvoll zugleich. Db Daniel Nothafft als eine deutsche Gestalt gelten kann, ist viel erörtert worden. Die Frage hat Interesse nur im hindlick auf mein

persönliches Problem. Manche haben sie bejaht, manche zweisfelnd erwogen, manche verneint. Ich erlebte Aundgebungen des Erstaumens und wie Leute stutzig wurden in beharrlich versfochtener Meinung, weil sie zwischen dem Urheber und dem Produkt keine Berbindung mehr gewahrten. Am Gesethaften meiner Stellung zur Gesellschaft und zur deutschen Offentlichskeit änderte sich so gut wie nichts. Für dieses Gesethafte gibt es ja nur ein untrügliches Regulativ, und das ist das eigene Innere, die wiederkehrende, vom Blut erzeugte, den Sternen gehorchende Welle des inneren Lebens.

Ich hatte inzwischen, während eines Aufenthaltes in Rurnberg, den Freund wiedergetroffen, den ich viele Jahre vorher unter fo häßlichen Umftanben in Burich verlaffen hatte. Er war nun ein Mann Mitte ber Vierzig, ich Anfang ber Vierzig; bie Jugenbstürme lagen weit hinter uns, und ber lange Zeitverlauf machte, daß man kaum noch bas Gefühl hatte, berfelbe Mensch trete einem entgegen; die Erinnerung war etwas für sich Bestehendes, und bie Gegenwart mußte mit ihr paktieren. Der Freund von ehemals beobachtete eine Buruckhaltung, bie mich bisweilen wunderte, bisweilen ftill erheiterte, benn ich konnte bie Urfache ungefähr ahnen. Der Mentor und Rührer aus ben Jahren ber Entwicklung kann sich nicht zufrieden zeigen mit ber Richtung, bie man eingeschlagen, schon mit bem Lag, wo man sich seinem Einfluß entzogen hat. Was man auch tut, wie man sich auch hält, wohin man auch strebt und wo man anlangt, er hat es immer anders gedacht und gewollt. Ihm scheint alles Irrtum und Berrat, denn er war nicht babei, er hat seinen Segen nicht bazu gegeben, und es erbittert ihn, daß er entbehrlich gewesen ist. Daß er selbst in entscheibenber Stunde versagt hat, ift aus feinem Gebachtnis hinweggewischt, muß auch hinweggewischt fein; wer kann sich anderthalb Jahrzehnte lang einem andern als geistigen und seelischen Schuldner verdingen? Das wurde ihn zugrunde richten. Er beharrt alfo lieber babei, bag er einft fur bas

Wohl und Wehe des Kameraden verantwortlich war, und daß mit dem Lag, wo seine Macht und seine Verantwortlichkeit zu wirken aufgehört haben, das Abel begonnen hat. Im Verborgenen bewahrt er wohl auch eine unbeglichene Dankbarkeitsrechnung, deren er sich schämt, die aber doch seinen Groll vermehrt. Kommt dann noch hinzu, daß sein eigenes Geschick den gehofften Aufstieg nicht genommen hat, daß er noch an alten Lasten schleppt, in alten Ketten seufzt, indes der Leidensgenosse von ehedem ein Ziel erreicht hat, wenn schon nach seiner Ansicht ein falsches und verwerfliches, so wird die Situation so peinlich, so hintergründig, wie sie eben zwischen uns war.

Ich hatte ähnliche Begegnungen öfter. Gine vom gröbsten Zuschnitt, wo die Dankbarkeiterechnung brutal bingehalten wurde, will ich in Einschaltung erzählen: Eines Tages traf ich in gurth einen früheren Schulkameraben, in beffen elterlichen haus ich als Fünfzehn- und Sechzehnfähriger verkehrt batte. Man batte mich freundlich aufgenommen, obschon, da die Leute vermögend waren und ich demnach von geringerem Stande, mit einer Berablassung, Die ich bamals gerechtfertigt fand. Der junge Mensch, der über reichliches Taschengelb verfügte, hatte mir bann in ben Nurnberger Notjahren hier und da mit einem Goldstück ausgeholfen; er wußte um meine literarischen Bemühungen, gab sich mir gegenüber als Gonner, und um ihn bei guter Laune zu erhalten, las ich ihm bisweilen meine Bersuche vor. Er war mit meinem Garrick befreundet, und biefer hatte ibm, als er bie Stadt verließ, um nach England zu geben, ganze Berge von meinen Manuffripten und Briefen zur Aufbewahrung übergeben. Als ich ihn nun, mehr benn groanzig Jahre banach, auf ber Strafe fah und wiedererkannte, hielt ich ihn an, begrüßte ihn arglos und fragte, ob er sich ber handschriften erinnere, und ob sie noch in seinem Besit seien, es lockte mich, sie einmal burchzusehen. Ich habe felten einen berartigen Ausbruck von Sag,

philisterhafter Bosheit und beleidigtem Dünkel in einem Gesicht vereinigt gesehen. Er antwortete: Wie, du wagst es,
eine Sache zurückzufordern, auf die ich nach allem, was ich
für dich getan habe, ein Eigentumsrecht geltend machen kann? Du wagst es, einen Menschen wegen dieser Makulatur zu behelligen, der dich mit Wohltaten überschüttet hat und um den
du dich zweiundzwanzig Jahre lang nicht gekümmert hast? Solche Undankbarkeit schreit zum himmel. Damit drehte er mir
den Rücken. Es ist keine Abertreibung, er gebrauchte genau
diese Worte und sprach von Wohltaten und Undankbarkeit.

Zwischen mir und bem Freund war noch etwas anderes in der Schwebe als die erkaltete Beziehung aus vergangener Beit, der keiner von uns mehr Wärme und Obem einhauchen konnte, obwohl wir Mühe aufwandten, uns einander glauben au machen, es sei noch alles wie vordem. Ich arbeitete damals im städtischen Archiv; an den Nachmittagen verabredeten wir uns zu Ausflügen in die Umgegend. Das Wunderliche war, baß der Kreund mit keiner Gilbe eines meiner Bucher erwähnte, als hatte er nie eins gelesen, als hatte er nie bavon gehört. Ich hatte ihn aber schlecht gekannt, seine Wachsamkeit, sein rege spähendes, immer argwöhnisches, immer eiferndes Interesse für alles, was in ber geistigen Sphäre vorging, wenn ich nicht gewußt, mit Sicherheit hatte annehmen durfen, baß er jede Zeile von mir, beren er habhaft werden konnte, mit Begier verschlungen hatte; nicht mit Liebe, da ich ihm ja als ein aus der Bucht, seiner Bucht Entlaufener und deshalb Miß= ratener erscheinen mußte, aber boch mit ber ihm eigenen Hartnäckigkeit, eben um die Tiefe meines Sturges fich immer von neuem zu beweisen. Es ftand ihm an der Stirn geichrieben.

Tropdem befremdete mich dieses Schweigen sehr, und in meinem bedrückten, bedauernden Nachbenken fand ich eine Ursache, die mich freilich in seinen Augen wesentlicher hatte schuldig machen mussen als durch die Trennung der Wege

und die Loslösung von gemeinsamen Zielen. Es war der Umstand, daß es in zweien meiner Romane eine Kigur gab, die burch eine gewisse Konstellation von Charakterzügen und Gewohnheiten auf ihn als Modell wies. Ich leugne nicht, daß er mir bei ber Zeichnung ber betreffenben Person zum Vorbild gebient hatte, und daß die Berähnlichung, die aber burchaus keine Vernämlichung bedeutete, nicht gerade schmeichelhaft für ben Lebenbigen ausgefallen war. Ich hatte keinerlei Bertrauensbruch begangen; weber Verrat noch Bezichtigung konnte ich mir vorwerfen; es war nichts zu verraten, es war nichts zu bezichtigen; um so weniger konnte von schlimmer Absicht bie Rebe sein, als in die Gestalt auch viel von eigenen Leiben, Berwirrungen und Dunkelheiten übertragen war und in jenen Jahren wirklichkeitssüchtigen, wirklichkeitsbangen Schaffens biefer Mann, biefer Freund, biefer Feind, wenn man will, wie ein Bruber-Ich vor mir gestanden war. Feind und Bruber, wie nah ist das oft. Ich hatte in der Figur etwas Neuartiges darzustellen versucht, das mich bis zur Angst beunruhigt hatte: ben Juben-Chriften, ben Deutschen von zweifelloser Reinheit ber Abstammung, ber aber vermöge einer merkwürdigen Chemie bes Schickfals ober ber Elemente unverkennbare jubische Eigenschaften besitzt, jubische Glut, jubische Verschlagenheit, jübische Labilität, jüdische Augenblickhaftigkeit. Da ist etwas vorausempfunden und -geformt, eine Verwandtschaft bes äußeren Loses und inneren Seins zwischen Deutschtum und Judentum, bas seitbem sogar an bie Oberfläche öffentlicher Diskuffion gebrungen ift, und worauf ich auch werbe zurückkommen muffen.

Es ist ein heikles Ding, wie der Schriftsteller sich verhalten soll, wenn er vor die Notwendigkeit gestellt ist, Personen seines Umgangs, ja solche, die nur harmlos seine Nähe gesucht haben, in seine dichterische Welt zu transponieren. In der Jugend ist man darin ziemlich unbedenklich; ich zum mindesten war es; man nimmt es auf sich; brechen alte Bande,

knupfen sich neue; man ist stolz barauf, vor nichts zuruckzuschrecken, auch vor beillofen Abergriffen nicht; alles foll die Kunst wieder gut machen, auch wo man menschlich sich vergangen hat, als ob bas möglich ware. Ich hatte einmal, in ben Zigeunerjahren, einen Chrenhandel mit einem Schauspieler, einem gang famosen Mann, ben ich in einer leicht sinnig hingeschriebenen Geschichte als komischen Sahnrei geschilbert und dem Gelächter einer literarischen Raffeehausgefellschaft preisgegeben hatte. Es war umnützes Zeug, kaum zu entschuldigen als Handwerksübung. Ich erinnere mich, baß ich eines Lages einen äußerst verzweifelten Brief von Gustaf af Geijerstam aus Schweben erhielt, worin er mir mitteilte, bag er ruiniert und verloren fei, ba ihn Strindberg in den "Schwarzen Fahnen", für alle Leser kenntlich, als ben Auswurf und die Pest seines Landes gezeichnet habe. Er fürchtete, daß bie Renntnis bavon auch nach Deutschland gelangt sei, und bat mich, für ihn einzutreten. Das war nun aus mancherlei Gründen untunlich; wie durfte ich mich in bie schwedischen Bandel mischen. Ubrigens ftarb Geigerftam kurze Zeit hernach; seine Freunde behaupteten, aus Scham und Kummer.

So weit geht es ja selten. Aber wo ist die Grenze? Wir wissen, auch Kestner konnte nicht darüber hinwegkommen, daß Goethe im Werther die befreundete Familie bloßgestellt hatte. Es wird erzählt, daß die Moskauer und Petersburger hohen Kreise, als Anna Karenina erschienen war, sich weniger mit den Borzügen des Werkes als damit beschäftigten, die Urbilder der handelnden Figuren mit neugieriger Schadenfreude aussindig und namhaft zu machen. Was ist erlaubt, was steht frei? Was ist verboten, was verbietet sich von selbst? Hätte der größere Künstler die größere Besugnis? Sonderzechte der Rücksichtslosigkeit und Ausschlachtung? Doch wohl kaum, da es auch in dem Bezug keinen Richtspruch von zuslänglieher Kompetenz gäbe. Ich kann auf die Wirklichkeit und

ihre Nahrungszufuhr nicht verzichten, wenn ich nicht mit meinen Geschöpfen ins Bobenlose geraten will. Die Farbe ber Natur nicht zu überschminken, ihre Wahrheit nicht willkurlich umzubiegen, erfordert mehr Kraft und Mut als eine romantisierende falschidealistische Erhöhung und Berallgemeinerung. Der Mangel an realer Bindung ist Schuld an der verwässerten Tragik, grundlosen Aberhipung und schematischen Bufpitung, die die mittlere beutsche Erzählung so schwer geniegbar machen. Andrerseits geht es nicht an, Schicksale und Menschen nur um bes Interessanten ober Ausnahmshaften, bas ihnen eigen ist, an den Pranger zu stellen; was unbedingt des andern Eigentum ist, und was er zu bewahren wünscht, barf ich ihm nicht rauben und entreißen; verkleibe ichs, veredle ichs auch, für ihn verzerrt es sich, und er muß fich verarmt bunken. Dennoch gibt es Falle, wo die außere Berpflichtung einer gebieterischen inneren zu weichen bat; bann aber kann es sich nicht mehr um das bloß Interessante und Ausnahmshafte handeln, fondern um das Gultige und Tragende, um Bision, um Banblung, um Erneuerung. Dann wird auch der Vorwurf des Verrats und Naubes hinfällig; bleibt migverständlicherweise ein Obium davon, so verweht es die Zeit; Menschengeschehen ist flüchtig, und Menschen sind vergänglich; fein Gefet erhalt bas Schickfal erft burch ben Dichter. Aber was bie Abschreiber und Klitterer ber Birklichkeit aus ihr machen, ist noch viel vergänglicher als Mensch und Geschehen. Diese zufällige grobe Wirklichkeit; mit ihr ift in ber Regel wenig anzufangen, wenig zu leisten; sie ist ein ungeheurer Materialspeicher, und ist kein Auge ba, bas bas Bermorrene entwirrt, im Bielfältigen bas Einfache mahrnimmt, in ben Schlacken bas Ebelmetall, unter Fragen bas Gesicht, im Stückwerf bie Andeutung bes Ganzen, im Abgeirrten bas Geset, was ist sie bann nute? Der Augenschein gehört mir, unter allen Umftanben; wer burfte ihn mir bestreiten? Wozu ich ihn umschaffe, ift Sache ber Unabe.

Aber ich will von einem Gespräch zwischen mir und dem Freund berichten. Er erkundigte sich nach meiner Familie, und ob sie sich mit mir ausgesöhnt habe. An meinen persönlichen Berhältnissen zeigte er lebhaften Anteil. Obwohl der Dialog durch die Ausschließlichkeit, mit der er sich an das Thema hielt, etwas Gezwungenes bekam, stand ich ihm ohne Rückhalt Rede. War ich auch nicht mehr der verhungerte Skribent, der ihm ehemals Bürde gewesen und den er von sich gesstoßen, so übte er doch noch immer Macht über mich aus. Solche Macht, die ein Erfahrener, Aberlegener über einen irrend Suchenden erlangt, geht überhaupt nie ganz verloren, es sei denn, der eine oder der andere verlöre sich selbst. Außerdem bewahrte ich dem merkwürdigen Mann eine Anhänglichkeit, die ihm gewiß fühlbar wurde.

Es kam mir vor, als wollte er mich nach einer bestimmten Richtung ausholen, und endlich fragte er mich geradezu, ob ich noch wie zu jener Zeit überzeugter Jude fei. Ich antwortete: Aberzeugter Jude? Mit dem Beiwort wisse ich nichts Rechtes anzufangen. Ich sei Jube, bamit sei alles gesagt. Ich könne es nicht ändern; ich wolle es nicht ändern. Also hätte ich mich nach ber einen Seite entschieben? fragte er und sah mich mit seinem scharfen Blick durch die Augengläser an. 3ch versuchte, ihm zu erklaren, daß ich zu ber Erkenntnis gekommen sei, diese Entscheidung sei keine Notwendigkeit für mich. Nur für diejenigen sei sie eine Notwendigkeit, die sich entschlossen hätten, das Feld ihrer Wirkung freiwillig zu beschränken, und fich bamit gufrieben gaben, entweber aus bem Stolz bes ungerecht Verkannten beraus, ober aus Mübigkeit und Schwäche; für biejenigen bann, nach ber anbern Seite, bie bie Schiffe binter sich verbrannt hatten und sich bem Prozeß der Anpassung, Angleichung mit mehr ober minder gutem Gewissen,

mehr ober minder guter Haltung überließen. Bu beibem fehle mir die Lust, zu beidem auch der Grund. Ich stünde in ber Welt mit einer Sendung; so viel batte ich schon zu spuren bekommen, daß ich mich barin nicht irre, mich nicht gleichsam als leibhaftige Luge zu betrachten habe, mas biefes Bemußt= sein anging. Und barin hatte ich mich zu erweisen, in nichts soust, darin zu entscheiben, und nicht etwa ein für allemal und mirs bann bequem werden zu laffen in meiner haut, nein, Tag für Tag, bei jebem Schritt, mit jebem Atemzug. Ich wußte, daß ich übers Biel schoß mit bem "Bequemwerbenlassen in meiner haut", aber es fiel mir ploglich wie Schuppen von den Augen, daß ich inne wurde, was mit den "Entscheibungen" gemeint war, die nicht in der eigenen Bruft geforbert werden, sonbern vom anderswollenden, herrschfüchtigen, zwiespältigen Andern. Es find Abbrangungen, Gebietsschmale= rungen, Bergichterklarungen, die er haben will. Schranke will er feben; fich will er entgegenfeben, fein Urteil, feinen Begriff, seine Form. Der Freund war etwas erstaunt über mein Ungestüm; er erwiderte bedächtig, da nahme ich entweder zu viel auf mich, das Unmögliche sogar, ober er muffe glauben, ich begnüge mich bamit, ein geistiges Lurusamt zu verwalten. Das verstand ich nicht; ich bat ihn, sich beutlicher auszudrücken. Er sagte: es ist umsonst. — Was? Bas ist umsonst? — Er schaute mich an. Der Geift in uns und ber Geift in euch mischt sich nicht, sagte er, es ift nie gewesen, es wird nie fein. Es gibt keine Blute, es gibt keinen Organismus, es gibt Ronglomerat. Wo die Mischung scheinbar gelungen ist wie etwa bei Felix Mendelssohn, ift boch kein Tiefgang ba, auch keine wirkliche Berschmelzung; es ift eine geniale Zwitterbilbung mit übriggebliebenen Rubimenten, begunstigt burch eine Epoche, in der die Invasion des fremden Wesens noch unbeträchtlich war und die Witterung für die Gefahr schwach. Damals und wohl noch ein halbes Jahrhundert lang lag mehr an der Kunft als am Menschen, man erklärte bie Runft für neutral; beute

wird der Mensch geprüft und gewogen, und wir wissen, daß die verführendste, vollendetste Kunst Gift und Krankheitskeime aussäen kann.

Mir war das alles nicht neu und doch wieder neu. In gewisser Beziehung war es mahr, in gewisser ein Abschaum von Unvernunft und Verdrehung. Es war sehr deutsch, wie mir vorkam, fehr borniert, fehr kategorisch, Philosophie und Beltgericht aus eigener Machtvollkommenheit. Statt zu widersprechen, fragte ich ihn, ob er Bücher von mir kenne, irgendeines, ein einziges nur; er werbe begreifen, daß ich mich nicht aus Eitelkeit banach erkundige. Seine Büge wurden sonderbar starr. Ich ließ ihn nicht, ich bedrängte ihn wie Jakob ben Engel. Warum er es verhehle? Db sie ihn nicht wankend gemacht hatten an seinem Lehrsat? Db er mit ber geringsten Renntnis bavon als ehrlicher Mam, als benkender, schauender, fühlender Mann das Wort aufrechterhalte? Er wich aus. Er schien betreten, ja beklommen. Schließlich sagte er: Wenn ich es auch in beinem Fall bedingungsweise zugeben könnte, was ware damit bewiesen? Ich will es zugeben, weshalb nicht? Ich war ja ftets ber Meinung, du seiest ein Ausnahmeeremplar, ich will zugeben, daß du Strome bes Oftens zu uns geleitet, Gesichte bes Oftens uns entschleiert haft; zugeben, daß beutsche Art in dir ift, Art von unserer Art, ratselhaft wie, aber sie ift da; zugeben, daß da etwas wie Verschmelzung, neue Synthese vor sich gegangen ist; aber was ift damit bewiesen? Es ware nur bie Regel bestätigt.

Darauf antwortete ich ihm, inbrünstiger und eindringlicher, dünkt mich, als ich je zu ihm gesprochen: Ist es vorstellbar, so ist es möglich. Gibt es die Idee davon, so ist die Erscheisnung nur die nächste Folge. Hat es ein Einzelner erreicht, so ist es überhaupt erreichbar. Ich bin nur scheinbar ein Einzelner, ich stehe für alle, ich din Ausdruck eines bestimmten Zeitwillens, Geschlechterwillens, Schicksalswillens. In mir sind alle, auch die Widerstrebenden, ich schaffe Bahn für alle, ich

räume die Lüge weg für alle, und daß ich da bin, ist Beweis. Die Ausnahme bestätigt nicht die Regel, sie bricht die Regel. Es ist immer ein erster Tropfen, der den Kelsen durchhöhlt.

Ich weiß nicht mehr, was er mir entgegnete. Wir trennten uns bann balb.

18

Ich war schon um die Mitte des Jahres 1898 von München weggezogen und hatte mein Domizil in Wien aufgeschlagen. Dort konnte meines Bleibens nicht länger sein. Wie schon angedeutet, hatte mich eine Frau an den Rand des Verderbens gebracht, und hätte ich nicht das unheilvolle Band mit einem leidenschaftlichen Entschluß durchschnitten, so wäre es mit mir zu Ende gewesen. Vier Jahre hatte ich dumpf und flammend in einer erotischen Sklaverei verdracht, namenlos erfüllt, unbedingt hingegeben, dabei geschändet und mißbraucht im Innern; meine ganze Natur war davon versengt und angefault, meine moralische Eristenz bedroht, meine bürgerliche schossen wir schossen der schossen wir haus, Verleumdung und Rlatsch besudelten meinen Namen, und so gab es am Ende keine Nettung als Bruch und Klucht.

Bielleicht hätte ich mich nicht aufzuraffen und die Fesseln zu zerreißen vermocht, wäre nicht ein junges Mädchen gewesen, eine siebzehnjährige russische Jüdin, die wie ein liebendes Madonnchen in meinen verwunschenen Kreis trat und, wenn ich's recht bedenke, die erste Glückbringerin war. Nur durch ihre Art zu sein, zu lächeln, zu verstehen, eine stummsschenkende, ergreisend wahre Art, half sie mir über das Schwere und machte, daß ich vergaß und beharrte. Sie war Tabakarbeiterin, in ärmlichsken Verhältnissen, doch sie hätte

eine junge Fürstin sein können; sie war so stolz wie anmutig, so großen Sinns wie gehalten in ihrem Wesen. Rasch, wie wir uns gefunden, verloren wir uns wieder.

Das Leben in Wien und Ofterreich wirkte wohltätig auf mich durch seine leichtere Form. Da waren Wiberstände aufgehoben, die ich bei uns auf Schritt und Tritt gespürt hatte. Die Menschen kamen mir freier entgegen, williger, offener, und wenn es sich auch meistens erwies, daß sie sich burch ihr Entgegenkommen nicht für sonderlich verpflichtet bielten, ja, baß sie gemissermaßen jedem ausgestellten Wechsel auf Berläglichkeit mit naivem Bedauern bei ber Vorzeigung die Anerkennung und natürlich auch die Zahlung verweigerten, überhaupt in listig-unschuldige Verwunderung gerieten, wenn man fich einfallen ließ, aus ihrem Wort die Folgerung des Bertrauens zu ziehen, so war boch ber Alltag ohne die verletende Reibung, ber Ton bes Berkehrs gutmutiger und unverfänglicher. Man mußte nur wiffen; man mußte sich mit einer bestimmten Erfahrung gurten und nicht immer mit bem schmucklosen Anspruch auf ben Plan treten. Das lernt sich. Es lernt sich auch bei einiger Schmiegsamkeit in Italien, wo verwandte Kehler den moralischen Hochmut des Deutschen reizen.

Aber dies geht wohl tiefer, und es ist nötig, die Tiefe zu sondieren. Ich lebte ja nicht nur dem Bild und Gedicht; ich war auch, im heimlichen Bewußtsein, darauf angewiesen, den Boden zu erforschen, auf dem es Wurzel schlägt, und die Atmosphäre, in der es gedeiht. Ich wußte um die Menschen, die Borwand waren zur Gestalt, und in die Absonderung, die ich mir hart erkämpfte, drang ihre Welt noch laut genug. heute steht diese österreichische Welt vor mir, wie ich sie zwei Iahrzehnte hindurch erlebt habe, halb nehmend, halb wehrend.

Ich war als erzogener Deutscher gewöhnt, eben das Deutsche, Land und Bolk, als ein Ganzes zu empfinden, unbezweifelbar, in seiner Rumdheit und Faßlichkeit erfreulich, in keinem Bezug mißzwerstehen. Hier dagegen war durchaus alles fragwürdig,

Land, Bolk, Staatsform, Lebensform, Nationalität und Ge sellschaft, Aberlieferung und Abfall von ihr, Politik und Kunft, Organisation und Individuen. Das Fragwürdige übt Lockung aus, namentlich in seiner Oberflächenschicht, und die Genieger und Ferienbeobachter haben ja nicht verfaumt, sich in ihrer Weise baran zu leten. Aber bas immer heftigere Gegeneinander ber verschiedenen Rrafte führte jum Berhangnis. Eine von Jahrhunderten legitimierte Bedrückung, die unter der Flagge von Schlichtung und Ausgleich selbstfüchtige herren- und Hausmachtpolitik trieb, konnte nicht ohne Ginfluß auf bas öffentliche und private Leben bleiben. Die mit träger Gebuld vollgesogene Masse war solange Spielball und Opfer einer berglosen Regierungsmaschinerie gewesen, solange betort und betrogen von einem System, bas sich aller verfügbaren Rräfte schlau zu verfichern wußte, um sich im gegebenen Zeitpunkt, ber Bersprechungen und Berträge nicht achtend, mit frivolem Achselzucken ihrer zu entledigen, solange bas Mittel zum 3weck für eine Minbergahl von Mächtigen, an beren Borrechte es glaubte ober zu glauben gezwungen wurde, solange bevormundet in feinen geiftigen und religiöfen Bedürfniffen, fo fehr baran gewöhnt, gierige Anspruche zu erfüllen: ber Rirche, bes Hofes, der Aristofratie, des Grofgrundbesiges, daß keine Menfchenweisheit dies zum beilfamen Ende lenten komte.

Osterreichische Art wurde im Reich mit einer gewissen nachsichtigen Geringschätzung betrachtet. Wenn irgendein Berliner Bruder Liederlich nach Wien kam, irgendein Spießbürger, der in seiner heimischen Langeweile anspruchsvoll geworden war, und vom süßen Schaum des südlicheren, flinkeren Lebens genippt hatte, fand er sich zum dauernden Zensor über Land und Menschen befugt. Jedes Urteil war Vorurteil. Das geschmackvolle und bestechende Kostum der Metropole, angedorene Ritterlichkeit und Gastlichkeit der Bewohner täuschte über die Wunden und Abgründe. Man war nicht scharssichtig, man war nicht genau, man nahm es nicht ernst. Ob es sich um Buch oder Bilb handelte, um Lehre oder Kunst, die von dort ausging: man nahm es nicht ganz ernst. Außer bei Musik und Schauspielerei; da lag Unwidersprechliches vor, unwiderleg-liche Meisterschaften, die waren Verdienst und ureigenste Blüte, wenn schon nicht selten beide durch Appigkeit und gar zu unbeschwerte Heiterkeit dem gründlicher veranlagten Stammeszgenossen sich verdächtig machten, wo es gerade noch erlaubt war, Verdacht zu hegen. Kurz, man hatte seine Einwände, seine Klauseln und Abstriche auf der großen Merktasel. Ich habe selbst Erfahrung darin. Von der Zeit an, wo ich meine Vücher in Osterreich schrieb, war ich in den Augen von vielen meiner deutschen Kritiker gesunken. Man konnte mich, logischerweise, nicht mehr ganz ernst nehmen. Auch nahe Freunde umkten, warnten und verübelten es mir, daß ich bei den "Phäaken" seihaft geworden war.

Daß ich durch das allgemeine wie durch das Wesen einzelner empfindlich zu leiden hatte, will ich nicht leugnen. Heute, wo bie Berftorung am Tage liegt, ber beutsche Teil ber Nation ins Mark getroffen ift, feine Rrafte verwirtschaftet, feine Silfsquellen erschöpft sind, weiß jedes Kind Bescheid. Mich bebrudte die Ahnung lange zuvor. Denn ich fab, es war kein Mittelpunkt und keine Gemeinsamkeit; bas bis zum Innismus offene Bekenntnis ber sich selbst spurenben Ungulänglichkeit widerte mich; es widerte mich der Taumel, die Bermurbung, ber geiftlose Despotismus, bie Buchtlosigkeit. Schaben wurden nicht erkannt ober, wenn erkannt, so verschwiegen; bie Polis titer waren burch Parteirucksichten gehemmt, wobei eine perverse Jovialität selbst ihre Gehässigkeit abstumpfte; die Schriftsteller in ihrer Mehrzahl waren nicht unabhängig ober, wenn unabhängig, so einseitig an Sexualität, Theater und überschminkte Gesellschaftlichkeit verdingt, mas bis zu niedrigem Rlatsch und grinsender Felonie ausarten konnte. Reine menschliche Betätigung fand einen Biberhall, tein boberes Interesse selbstlose Zustimmung; wer Wege abseits vom Trivialen und Beliebten suchte, war verfemt, und sebe Tätigkeit, die eine innere, fernere Folge haben sollte, wurde besubelt ober schlechthin verlacht.

Aber der Deutsche hatte sich durch das Wissen um die Schatten und Laster, bas ja oft von borther rührendes Eingeständnis war, nicht beirren lassen durfen. Er bat burch feine Aberheblichkeit im Entstehen vernichtet, was sicherlich einmal bestimmt war, ihn reicher, voller, ausgeglichener zu machen. Er hatte Erbe eines blübenden Besites sein kommen; jest machit ihm, bestenfalls, ein geplünderter zu. Liebe zu erwecken hat er nirgends verstanden, so auch hier nicht. Er achtet die Berzen nicht, er zertritt sie plump, indem er ihnen Borschrift einbläut. Dieses Ofterreich, ich sehe von den Menschen ab, in seiner Fulle von beseelter Landschaft, heroischer und idylli= scher, zarter und gewaltiger, einschmeichelnder und grandioser, ber Durchsichtigkeit und Weichheit seiner Atmosphäre, feiner Belligkeit, seiner Unverbrauchtheit, konnte wohl in manchem Betracht heilend, erneuernd und umwandelnd auf beutsches Wesen wirken; ich mochte sagen musikalisierend, wenn bas Wort gelten barf. Mich wenigstens hat es geheilt, erneuert und umgewandelt, als ich, ein Gebrochener, bort Aufnahme fand. Es hat mich, vielleicht durch seine Landschaft, vielleicht burch seine Luft, vielleicht burch seltene Menschen auch, die mir begegnet sind, gelehrt, was Form ift, Bucht ber Sinne, Rhythmus der Linie. Draugen hatte ich die Pfeiler gefett, bier konnte ich bie Bogen wolben.

Bas nun die Menschen im allgemeinen betrifft, so ist ihnen, im guten wie im schlimmen, etwas Naturhaftes eigen, Wechsel und Laune der Natur, Unbedingtheit und Bildsamkeit. Ein leiser Hauch von Orient weht um sie; von uralten germanischen, römischen, keltischen Elementen sind sie getragen; die Nähe slawischer Welt und skellenweise Durchblutung von ihr hat den Charakter vielsach erweitert und vertieft; Traditionen der Vergangenheit sind noch tragfähig; das Individuelle

ist noch nicht überzüchtet, bas Typische noch nicht leer; es ist noch Gebärde ba, Maske, Spiel, Dunkelheit in ber Entwicklung, Geheimnis in ber Beziehung.

19

Ein Umstand machte mich bereits nach kurzem Aufenthalt in Wien stutig. Während ich draußen mit Juden fast gar keinen Verkehr gepflogen hatte und bloß hier und da einmal einer, von dem es weder ausbrücklich von andern noch von ihm selbst betont wurde, daß er Jude sei, in meinem Bezirk aufgetaucht war, zeigte es sich, daß hier fast alle Menschen, mit denen ich in geistige oder herzliche Berührung kam, Juden waren. Außerdem wurde es von andern stets betont, und sie betonten es selbst. Dies zwang mich zur Abwehr, da mir eine solche Erklusivität das Blickseld beengte.

Ich erkannte aber bald, daß die gange Offentlichkeit von Juden beherrscht wurde. Die Banken, die Presse, das Theater, bie Literatur, die gesellschaftlichen Beranstaltungen, alles war in ben handen ber Juden. Nach einer Erklarung mußte man nicht lange suchen. Der Abel war vollkommen teilnahmslos; mit Ausnahme einiger Fehlgeratener und Ausgestoßener, einiger Abseitiger und Erleuchteter hielt er sich nicht nur angst= lich fern von geistigem und kunftlerischem Leben, sondern er fürchtete und verachtete es auch. Die wenigen patrizischen Burgerfamilien ahmten bem Abel nach; ein autochthones Burgettum gab es nicht mehr, bie Lucke war ausgefüllt burch bie Beamten, Offiziere, Professoren; banach tam ber geschlossene Block bes Rleinburgertums. Der hof, bie Rleinburger und bie Juben verliehen ber Stadt bas Geprage. Daß bie Juben als die beweglichste Gruppe alle übrigen in unaufhörlicher Bewegung hielten, ift nicht weiter erstaunlich. Dennoch war meine Verwunderung groß über die Menge von jüdischen Arze

ten, Abvokaten, Klubmitgliebern, Snobs, Danbys, Proletariern, Schauspielern, Zeitungsleuten und Dichtern. Mein Berbaltnis zu ihnen, innerlich wie außerlich, war von Anfang an ein höchst zwiespältiges. Um aufrichtig zu sein, muß ich gesteben, daß ich mir bisweilen wie in Verbannung geraten unter ihnen erschien. Ich war bei ben beutschen Juben mehr an bürgerliche Abgeschliffenheit und soziale Unauffälligkeit gewöhnt. hier wurde ich eine gewisse Scham nie gang los. Ich schämte mich ihrer Manieren, ich schämte mich ihrer Saltung. Die Scham für ben anbern ist ein ungemein qualenbes Gefühl, am qualendsten natürlich, wo Blut- und Rasseverwandtschaft im Spiel ist und man durch ein unabwälzbares inneres Gebot wie infolge moralischer Selbsterziehung verpflichtet ist, für jebe Außerung und jede Handlung von ibm in irgendwelcher Beise einzusteben. Babre Berantwortung ist wie ein mit Berablut unterschriebener Bertrag. Er binbet über alle Einwände der Bernunft binaus, und Freiwilligkeit und Urteil vermögen nichts gegen ihn.

Diese Scham steigerte sich manchmal bis zur Berzweiflung und bis zum Ekel. Anlag war bas Geringe wie bas Bebeutende; das Ibiom; schnelle Bertraulichkeit; Migtrauen, bas bas unlängst verlassene Chetto verriet; apobiktische Meinung; mußige Grubelei um Einfaches; spigfindiges Bortefechten, wo nichts weiter nötig war als Schauen; Unterwürfigkeit, wo Stolz am Plate war; prablerisches Sichbehaupten, wo es galt, sich zu bescheiben; Mangel an Burbe, Mangel an Gebundenheit; Mangel an metaphysischer Befähigung. Gerade bies lettere bestürzte mich am meisten und am meisten bei den Gebildeten. Es ging ein Zug von Rationalismus durch alle biefe Juben, ber jebe innigere Beziehung trubte. den Niedrigen äußerte es sich und wirkte im Niedrigen, Anbetung des Erfolgs und des Reichtums, Borteils: und Gewinnsucht, Machtgier und gesellschaftlichem Opportunismus; bei den Höheren war es das Unvermögen zur Idee und Intuition. Die Wissenschaft war ein Götz; der Geist war unsumschränkter Herr; was sich der Errechnung versagte, war untergeordnete Kategorie; errechnet werden konnte auch das Schicksal, zerkasert die heimlichsten, dunkelsten Gebiete der Seele. Es war überhaupt in ihnen ein Wille und Entschluß zur Entgeheimnissung der Welt, und sie wagten sich darin so weit, daß in vielen Fällen, für mich wenigstens, Schamslosigkeit von Forschertrieb nicht zu unterscheiden war. Mich dunkt, die Menschheit gewinnt auf der einen Seite nicht soviel durch Entschleierung an Wissen und an Kraft, als sie auf der andern durch Entweihung an Scheu und fragender Demut verliert. Wahrheit ist doch nur im Vilde und in der Ehrfurcht.

Ausgezeichnete Eigenschaften einzelner traten im Umgang gewinnend bervor, Berftand und Gute, Bereitschaft zu bienen, ju forbern, Blick für bas Geltene, bas Roftbare; fie hatten Barme, Gabe ber Ahnung fogar, ein nervofes Mitschwingen war ihnen eigen, umgebulbiges Borauseilen oft, wobei bas Tempo über die Intensität und Tiefe tauschte. 3ch lernte febr kultivierte Juden kennen, verfeinert bis jur Gebrechlichkeit; man hatte glauben mögen, mit ihnen als letten muben Sproffen fei die Raffe am Endpunkt ber Bahn angelangt. Dann wieder Typen bes entgegengesetten Gepräges: unverbrauchte Sendlinge einer breiten, ber europäischen Zivilisation noch abgekehrten, aber brobend ju ihr brangenben, feinbfelig ober begehrlich von ihr faszinierten Schicht. Sie waren erfüllt von brutaler Entschlossenheit, fich burchzuseben; fie tamen als Eroberer, erzwangen sich Raum, bemächtigten sich binnen kurzem und in frupellofem Wetteifer ber Silfsmittel, die ihnen Staat und Gesellschaft gewährten. 3wanzig Jahre fpater grunbeten ibre Sobne bereits literarische Wochenschriften ober publigierten Gedichtbände allermobernsten Stils, und ihre Töchter hatten sich bermagen mimikrisiert, daß sie sich in Allure und Ausbrucksweise von den Komtessen mit sechzehn Ahnen kaum mehr unterschieden. Daneben aber gab es Erscheimungen von ftrenger Art, Einsame; Lautlose; beharrliche Wühler; Menschen von hagerer Geistigkeit, bei welchen die harte und finstere Religion der Väter ein hartes und finsteres Verhältnis zum Leben selbst erzeugt hatte. Unsimnlich, negierten sie, was an der Wenschheit Blüte ist, übertragene Form und wurden, genau wie die Väter, denen gegenüber sie doch Abtrünnige waren, Geknechtete einer Lehre und unermüdliche Werber dafür. Auch sie waren entschlossen, sich durchzusetzen.

Um bie Beit, als ich nach Wien kam, war gerade ber Bionismus im Entstehen. Der bauernde Zuzug aus bem Often und Norden des Reichs schuf eine völlig andere Stimmung unter ben Juben und völlig andere Zusammensehungen, als sie mir bis babin bekannt waren. Die Runde von den Schändlichkeiten, bie die zaristische Regierung beging, die unbezweifelbaren Beugnisse über Bedrückungen, Mord, Folter und Vergewaltigung, Beugung bes Rechts, Berhöhnung bes Gerichts, judem bie jammervolle soziale Lage ber Juden fogar in den öfterreichisch= flawischen Provinzen batten nach und nach eine außerordent= liche Gärung bervorgerufen, und einige Männer von Mut und Billen widmeten sich bem Plan ber Errichtung eines paläftinischen Reiches. Die Wirkung war gewaltig. Dag ber Sieblungsgebanke nicht als solcher propagiert wurde, daß er sich als staatliche Grundung ins Politische gesteigert und weiter= hin als religiose Ibee in messianischer Fassung barbot, verschaffte ihm zahllose Anhänger. Ich hörte bamals von Juben, die irgendwo in Podolien oder in der Bukowina ihr geplagtes Dasein schleppten und in Tranen ausbrachen, als bie neue Beilebotschaft zu ihnen gelangte. Ich hörte von folchen, bie sich auf die Wanderung begaben, tages, wochenlang, um nur ben Mann mit Augen zu feben und, wie sie sich ausbrückten, ben Saum seines Gewandes zu fuffen, ben Propheten, ben Ersehnten, ber ihnen die Möglichkeit biefes Glücks geschenkt batte. Sie batten ja unter einem gefrorenen himmel gelebt, feit Jahrbunderten, und ihre Welt war ein Kerker gewesen.

Mein perfonliches Berhalten zu bieser Bewegung mar unsicher, bisweilen schmerzlich unsicher. Erstens mußte ich von Anfang an ben Sinn gang anders richten, ba ich mich ja in gang andere Busammenbange eingelebt batte. Manche ber Abepten sagten, ich musse erwachen, und ich wurde auch eines Tages erwachen, zur Wahrheit und zur Tat erwachen. Sie wußten von mir nichts. Zweitens hatte es fich gefügt, bag ich mit bem Schöpfer ber Ibee gesellschaftlich in Berührung gekommen war, und daß ich weber Zuneigung für ihn fassen konnte, für ihn als Schriftsteller nicht und als Menschen nicht, noch an seine Ungewöhnlichkeit und Größe zu glauben vermochte, wie er es voraussetzte und heischte. Ich kann nicht umbin, beffen Erwähnung zu tun, weil es mich im ftillen oft beschäftigt hat und mir zum Selbstvorwurf geworden ift. Das Bebeutenbe eines Menschen wesentlich und nachhaltig verkennen, wäre nicht allein Blindheit, sondern auch Berblendung. Ich war verstockt; ohne Zweifel auch nicht willig; der Anblick und die Nähe kleiner Schwächen und Eitelkeiten verbroß mich, und Gefolgschaft zu leisten, war mir nicht gegeben, nicht bestimmt. Weil ich ben Menschen zu überseben glaubte, übersah ich sein Werk, schuldvolles Wortspiel, an das sich viel Wahn und Irrtum knupft.

Daß ich von Juden immer wieder für diese lebenswichtige jüdische Sache gefordert wurde, ist begreiflich. Es setzte mich stets in Verlegenheit. Ich war bereit, die Leistung anzuerkennen, die dafür aufgewendet wurde, Opfer und Hingabe, auch die Hoffmungen zu teilen, aber ich selbst stand nicht da, wo sie standen. Ich fühlte nicht die Solidarität, auf die sie mich verpflichten wollten, nur weil ich Jude war. Die religiöse Vindung fehlte, aber auch die nationale Vindung fehlte, und so, in meinem noch nicht zur Klarheit gediehenen Widersstreben, vermochte ich im Zionismus vorläufig nichts anderes zu sehen als ein wirtschaftlichsphilanthropisches Unternehmen. Es widerstrebte mir das, was sie die südische Nation nannten,

rundweg gesagt, dem mir war, als könne eine Nation nicht von Menschen gewollt und gemacht werden; was in der jüdisschen Diaspora als Idee davon lebte, schien mir besser, höher, fruchtbarer als jegliche Realität; was war gewonnen, so schien es mir, wenn im Jahrhundert des Nationalitätenwahnsinns die zwei Duzend kleinen, in Hader verstrickten, aufeinander eisersüchtigen, einander zersleischenden Nationen durch die süsdische zwei Duzend und eine geworden wären? Historischpsychologisch betrachtet, war ich vielleicht im Recht; die aus der Not gedorene Erscheinung gab mir in jedem Augenblick Unrecht. Und die Not baut den Weg.

Der Konflikt blieb bestehen. Es handelte sich um die Menfchen, um ihr Antlit, um ihr Befen, um ihre Gebarbe, ihr Wort, ob sie in mir waren schließlich, ob ich in ihnen war. Ich konnte ben ober jenen würdigen, schäßen, lieben, weil er fo war, wie er war, eben baburch würdigens-, schätzens-, liebenswert. Ich konnte aber nicht eine Gruppe, eine Gesamtheit würdigen, schäßen und lieben, nur weil man mich in den Berband einschloß. Vielleicht können es andere; mich hatte Gott nicht so geschaffen. Wirft man mir entgegen: um ber Ibee willen mußt bu bie Gruppe, bie Gesamtheit, bas Bolf lieben, fo erwidere ich: zu einer Idee, einer unbeirrbaren, mich völlig burchbringenden und all meinem Tun gebietenden, war ich bereits geboren; sie durch eine andere zu ersetzen oder ihr eine andere koordinieren, war nicht möglich, ist menschlich, geistig, organisch nicht möglich, ober es geht nicht mehr um Bahrheit und Ernft, fondern um Berfuch, Gelegenheit und Lückenfüllen. Was man ist und tut, hat man ganz zu sein und zu tum: fonst könnte jeder die Geschäfte eines jeden betreiben.

Sah ich einen polnischen ober galizischen Juden, sprach ich mit ihm, bemühte ich mich, in sein Inneres zu bringen, seine Art zu benken und zu leben zu ergründen, so konnte er mich wohl rühren ober verwundern ober zum Mitleid, zur Trauer stimmen, aber eine Regung von Brüderlichkeit, ja nur von

Berwandtschaft verspürte ich durchaus nicht. Er war mir vollkommen fremb, in den Außerungen, in jedem Hauch fremd, und wenn sich keine menschlich individuelle Sompathie ergab, sogar abstoffend. Biele Juden, die sich Juden fühlen, verhehlen sich bies; einem Pflichtbegriff ober Parteis biktat zuliebe oder um feindlichen Angriffen keinen Bielpunkt zu geben, üben sie 3wang auf sich aus. Das hat in meinem Kall keinen 3weck mehr. Ich rufe auch nicht zur Nachahmung auf und sage nicht, daß es gut war, was ich tat und wie ich mich verhielt; ich schildere einfach mein Erlebnis und meinen Kampf. Vor wenig Jahren sprach ich einmal mit einem mir befreundeten Judisch-Nationalen, einem febr edlen Mann und vorbildlichen Menschen, über bas mich Bedrückende und die andern Beirrende. Ich sagte: ist die Ursache des Zwiespalts nicht barin zu suchen, daß Sie ein jubischer Jude sind und ich ein beutscher Jude? Sind bas nicht zwei Arten, zwei Rassen fast oder wenigstens zwei Lebensdisziplinen? Bin ich nicht baburch ausgesetzter als die meisten, ba ich ja nach keiner Seite mich beuge, nach keiner Seite ein Kompromiß schließe und nur, auf einem Vorposten, mich und meine Welt zum Ausbruck bringen, zur Brücke machen will? Bin ich fo nicht am Ende nütlicher als einer, ber auf eine bestimmte Marschrichtung vereidigt ist?

Er ließ sich auf Erörterung nicht ein und entgegnete lächelnd: Sie sollen sich mit all dem gar nicht quälen; Sie sind Dichter, und als Dichter haben Sie einen Freibrief. Ich erinnere mich, daß mich die Antwort schmerzte und verletzte, denn trot herzlichen Wohlmeinens lag eine gewisse ausweischende Abschätzigkeit in ihr, als wolle er sagen: wir sind auf dich nicht angewiesen und können auf dich verzichten.

Wenn mir die Frage gestellt würde: bei welchen Männern und Frauen hast du am meisten Verständnis, Ermunterung, Echo und Anhängerschaft gefunden, so müßte ich antworten: bei jüdischen Männern und Frauen.

Wenn man an irgendeinen Dichter oder Künstler nichtsübisschen Ursprungs dieselbe Frage richten würde, so müßte, in der Mehrzahl der Fälle, dieselbe Antwort erfolgen. Ich habe die Probe gemacht; ich habe mich bei vielen Leuten von Rang erkundigt; meine Vermutung, die schon halbe Gewißheit ohnes hin war, ist jedesmal bestätigt worden. Und wer die Lebenssläuse der Neuerer und Schöpfer des neunzehnten Jahrhumderts erforscht, sei es in Vriesen, in gelegentlichen, freilich oft sehr versteckten Außerungen, sei es im Urteil, nämlich im erstgeborenen Urteil der Zeitgenossen, oder in den Formern und Trägern der öffentlichen Meimung, wird es auch dort bestätigt sinden. Juden waren Entdecker, Empfänger, Verkündiger, Viographen, waren und sind die Karyatiden fast seden arosien Rubms.

In meinem persönlichen Fall gibt es allerdings eine Erschwernis und eine recht eigentümliche. Der gebildete Jude kann sich kaum entschließen, an die schöpferische Fähigkeit eines Juden zu glauben. Mit abnehmendem Grad der Bildung wird daraus die unverhohlene zynische Skepsis. hier liegt wahrsscheinlich ein Atavismus zugrunde, die vom Zeitengebächtnis ausbewahrte Gewöhnung des Dichtbeieinander von Haus und Mensch; Verkettetsein und Zueinanderverurteiltsein; ein robes Ichkennedich äußert sich so, du machst mir nichts vor, ich weiß zu viel von dir, ich verstehe mich auch auf die Handzgriffe; es ist, als begegneten sich zwei Gaukler. Doch spüre ich auch einen profunden Demokratismus darin, der Jahrztausende zurückweist auf die natürliche Gleichheit bei Nomadenz

völkern, wo keiner sich über den andern erhebt. Die Juden tragen gegen ihre großen Männer stets ein unausgesprochenes Gebot: du sollst dich nicht über und erheben, denn vor Gott sind wir alle gleich.

Nun hat sich das bildende, gestaltenbildende Element bei den Juden niemals frei entfalten kömen; die wahrhaft schöpferische Sabe ist verhältnismäßig sehr selten. Manche leugnen sie überhaupt; sie würden kein Beispiel gelten lassen, auch wenn man sich zuvor über den Begriff des Schöpferischen mit ihnen einigte. Die Sehnsucht nach dem Schöpferischen steckt aber in den Juden tiefer als in jeder andern Menschengattung; Sehnsucht nach dem Schöpfer: sie erklärt sich aus dem jüdischen Gottesgefühl, aus der Gottesfurcht sozusagen, und es wäre zu untersuchen, wie und imviesern Furcht und Sehnsucht gepaart ist oder Sehnsucht die Furcht bedingt.

In zahlreichen Ab- und Zwischenarten sah ich Sehnsucht sich verkünden, verlarvt und verkleidet oft; lächerlich oft und bizarr; lügenhaft und selbsterniedrigend. Ich kenne, kannte viele, die vor Sehnsucht nach dem blonden und blauäugigen Menschen vergingen. Sie betteten sich ihm zu Füßen, sie schwangen Räucherfässer vor ihm, sie glaubten ihm aufs Wort, sedes Zucken seiner Lider war heroisch, und wenn er von seiner Erde sprach, wenn er sich als Arier auf die Brust schlug, stimmten sie ein hysterisches Triumphgeschrei an.

Sie wollen nicht sie selbst sein; sie wollen der andere sein; haben sie ihn auserlesen, so sind sie mit ihm auserlesen, scheint es ihnen, oder wenigstens als Bemakelte vergessen, als Minderwertige verhüllt. Bis vor kurzem bemerkte ich sie in allen Theaterfoyers, so selten ich auch in Theater ging, und in allen Konzertsälen. Ich weiß nicht, ob sie noch dort sind.

Eine ergötzliche Figur war mir ein junger Wiener Jude, elegant, von gedämpftem Chrgeiz, ein wenig melancholisch, ein wenig Kunftler, ein wenig Schwindler; den batte bie Bor-

sehung selbst blond und blauäugig geschaffen, aber siehe da, er glaubte nicht an seine Blondheit und Blauäugigkeit; er hielt sie im Innersten für gefälscht, und da er in beständiger Angst lebte, auch andere könnten an der Echtheit zweiseln, ging er über das deutsche Ideal noch einen Schritt hinaus und wurde Anglomane, und zwar von strengster Observanz.

Aber was haben die Larven mit den Wesen zu tun? Ohne die Hingabe und den untrüglichen Enthusiasmus des modernen Juden wäre es um das Kunstverstehen und sempfangen der letzten fünfzig Jahre kümmerlich bestellt gewesen. Das hat schon Nietzsche immer wieder betont, dem die Antisemiterei, wie er es nennt, Greuel und Schrecknis war, mehr noch, Beleidigung. Juden waren bereit; Juden hatten das Ohr, das lauschte, das Auge, das sichtete; sie waren besähigt, das Geheimnis zu entbecken, das Wunderbare zu fassen, das Unerkannte zu erkennen. Ihr tätiger Enthusiasmus zwang oft genug den öffentlichen Geist zum Ausmerken, und ich kannte solche, dei denen dann alles Ergriffenheit war, als seien sie die zur Stunde, die sie zu der beglückenden Sendung erwählt, leeres Gefäß gewesen und könnten mun den neuen Inhalt kaum tragen und ertragen.

Frauen insbesondere fand ich so. Jüdische Frauen und Mädchen sind ber ebelste und verheißendste Teil des Judentums; in ihren reinen Bildungen unvergleichlich. Manche sind fördernd, einige rettend in meinen Bezirk getreten, die ersten Bestätigerinnen, die ersten, die nagenden Zweifel stillten, dem Ruf antworteten, die Gestalt grüßten, die innere Welt sozussagen agnoszierten.

Mir ist die gegenwärtig, die nach der Beröffentlichung der "Juden von Zirndorf" zu mir kam, als Fremde, mit beflügelter Eile, als hätte sie dringende Botschaft auszurichten, Botschaft gleichsam von vielen Ungenannten. Sie bewirkte, daß die Ungenannten auf einmal freudig meine Einsamkeit bevölkerten, und daß das phantastische Unglaubwürdige, als welches

jedes Werk bem, der es macht, erscheint, Bestand und Gültigskeit gewann. Es handelt sich dabei nicht um Zustimmung und Bejahung, gewiß nicht um Beisall und Bewunderung, sondern schlechthin um die Lebensprobe. Die wird entschieden durch solche Botinnen. Ich konnte ihr später schwer genugtun; sie war eigensimmig anspruchsvoll für mich, wollte immer das ausnahmshaft Letzte, verglich, prüfte, wog, stellte Muster vor mich hin und sagte sich vom Missungenen zornig sos. Überdies muß ich lächeln, wenn ich denke, daß gerade sie erstaunlich blond und blauäugig war.

Dann sehe ich das Bild einer andern, sehr Beschwingten; von unendlicher geistiger Anmut, genialem Wig. Die Figur einer Dichtung war ihr so wirklich, daß sie mit ihr habern, an ihr kranken komte; beängstigend ihr forderndes, glühendes Mitsein in einer Sphäre, die den meisten nur ein bemalter Vorhang ist. Da fühlt man sich dann wörtlich genommen; verstanden wäre ein ausgelaugter Begriff, denn es ereignet sich eine sichtbare Wandlung, das Seltenste.

Wieder andere konnten sich geradezu ihres Schicksals entäusern. Dabei ist Berzicht, ja Askese; sinnliche Verkettung allein treibt so weit nicht, das Vild allein nicht. Ohne Zweisel ist eine Seelen- und Blutverfassung im Spiel, die den westlichen Rassen nicht eigen ist, eine mediumistische Fähigkeit, bereichert und erhöht durch den Willen zur Wahl und erst nach vollzogener Wahl sich hinzugeben.

## 21

Ich fürchte aber bisweilen, daß die Blüte dieser Entwicklung vorüber ist. Meine Zeichen sind: ich sehe Trunkenheit und Schwelgerei, wo früher klamme war; Schwung und Impuls ist der modischen Abung gewichen, Gewöhnung dem Bedürfenis. Bevor ihnen geschenkt wird, erheben sie bereits die Prätension; sie diktieren Werturteile aus Geschmäcklerstimmung,

baden sich in einer schwülen Fülle, und das Ungewöhnlichste ift gerade noch gut genug zu Schmuck und Rigel.

Die Leibenschaft bes Empfangens ist durch zwei oder drei Generationen hindurch befriedigt worden, nun sind die Sinne ermüdet und gehorchen nur dem schärsten Reiz. Die Folge davon ist, daß allenthalben ein mißleiteter und unkeuscher Hang zur Selbstproduktion hervortritt. Jede arrivierte jüdische Familie stellt heute in die Reihen der Jugend einen ihrer Angehörigen als Schriftsteller, Maler, Komponisten oder Dirigenten, was ein wahres Argernis ist.

Sie wollen nicht mehr Schale sein, sie wollen Quelle sein. Bedenkt aber, wenn die Schale Quelle sein will, werden die Lippen verschmachten, die durstig daran hängen.

Argernis ist es darum, weil es Flucht vor menschlicher Berpflichtung und Beschönigung instinktmäßig gespürter Lebensuntüchtigkeit bezeichnet. Doch es ist Schlimmeres: Raubbau am Kräftevorrat. Die mütterlichen, das ist nährenden Elemente weichen den infantilen, das ist zehrenden, ein Symptom, das den Beobachter nicht bloß im Leben der Juden erschreckt, sondern das wieder im Zusammenhang steht mit der Krankheit der Epoche überhaupt, der Schrumpfung des Herzens und Hypertrophie des Intellekts. In welchem Waß das Judentum daran Teil hat, in welchem Grad es daran mitschuldig ist, bildet seit langem den Gegenstand meines peinvollsten Nachdenkens.

22

Es gibt Begegnungen, die zumächst unscheinbar und singulär sind, die aber in der Erinnerung wachsen, und von denen eine Magie der Deutung ausgeht.

Ich entsinne mich einer Nacht in einem Hamburger Kaffeehaus, vor acht ober neun Jahren. Ein junger russischer Jude nimmt an meinem Tische Platz, und nach kurzer Weile sind wir im Gespräch. Sein Bater ist im Gefängnis gestorben, seine Brüder sind in Sibirien, seine Schwester ist bei einem Pogrom ermordet worden. Er selbst ist arm, heimatlos und flüchtig. Gefällt es der Polizei, so kann er morgen verhaftet und ausgeliefert werden. In dieser Hinsicht waren damals die deutschen Behörden sehr dienstfertig gegen Rußland.

Er bat eine ungemein fühle Art zu berichten. Sein Gesicht ist weiß, kaum bewegt, seine Stirn schmal und boch, die Mugen von flumpfer Schwärze mit forgfältig verhaltenem Reuer. Ein monchisches Gesicht. Er beberricht die Rede, jeder Sat hat Schliff, er äußert auch das Beiläufige wie jemand, ber zu seiner Sache, die zu verschweigen ihm obliegt, unerschutterlich entschlossen ist. Desbalb nimmt er auch jeden Biderfpruch mit einem halb gerftreuten, halb verwunderten Racheln auf. Es ist ein biplomatisches Verfahren, voller Vorsicht und voller Hintergrund, doch mit stetem, tiefem, beharrlichem Gingebenten. Alle Leibenschaft ift erstickt; an ihre Stelle ift ein eisiger, in seiner Eisigkeit versengender Fanatismus getreten. Und fo, ale Fanatiter, mit Bewußtsein, Unerbittlichkeit, Ralte und Glut bedient er sich ber Doktrin, die ihn ftust und recht= fertigt. 3ch erstaune über breierlei: seinen Scharffinn, sein Wissen, seine Beiterkeit. Obwohl er mir wurzellos erscheint, bermagen aufgegeben, wie nur einer, ber felbst Welt und Menschheit aufgibt, fühle ich boch mit jeber Sekunde gewisser: da ist der Explosivstoff, da ist der Mensch der Katastrophe.

Sein Erlebnis: ungeheuer, das individuelle wie das symbolische; seine Weise, es zu nehmen, zu sublimieren und es zum geistigen Wotor zu machen: ungeheuer. Der Zeiten Schande wird entschleiert, wie es bei Shakespeare heißt, die Gerechtigkeit senkt ihr Haupt. Desungeachtet, warum verwandelt sich mir das strenge Männerantlitz zur medusischen Fraze? Ist es die furchtbare Anmaßung, daß sich der einzelne zum Richter ernennt über die gesamte Wenschheit? Sicherlich etwas von dem. Es wäre nah gelegen, daß ich das uralte Aug um Aug, Zahn um Zahn aus seinem Wesen gehört hätte. Ich

hätte es lieber gehört; es hätte auf Raferei schließen laffen, Stürme bes Bluts. Hätte ich ihn resigniert gewünscht, human empfindsam, philosophisch wägend? Mit nichten.

Die schneibende Logik und das wissenschaftliche Fundament bes Bernichtungswillens rissen die Kluft zwischen mir und ihm auf. Er war nicht nur gesonnen, die Bergeltung dem Schicksal zu entwinden, sondern er schleuberte der Gesellschaft die Absage auch im Namen derer zu, die noch unerweckt über ihrem Leid brüteten, ja im Namen derer sogar, die vom Leiden noch gar nicht getroffen waren. Damit warf er sich auch über diese zum Richter auf.

Es geht gegen die göttliche Idee, wenn der einzelne Mensch in dem Verhältnis zwischen Schuld und Sühne den Entscheis dungsanspruch erhebt. Mit diesem Glauben stehe und falle ich. Mag er toden, mag er alles um sich her zerstören, mag er mit der Brandfackel in der Faust zum verfluchten Dämon werden; mit seiner Leidenschaft und durch sie unterwirft er sich doch der göttlichen Idee, so scheint es mir, denn er bleibt im Ring der Menschheit. Wenn er aber mit dem selbstverliehesnen Rechtstitel auftritt und die mit den Gewichten von Jahrsbunderten beladenen Wagschalen in ihrem unendlichen Schwanken zwischen Himmel und Hölle kraft seines als souveran verklärten Geistes aufhalten und kortigieren will, so ist er nur der Feind des Menschengeschlechts und der, den Gott verstoßen hat.

Will er das sein? Nimmt er es auf sich? Ich benke, er schreckt nicht davor zurück. Er hat alle Konsequenzen von vornsberein gezogen. Dazu hat er ja seine Logik und sein Wissen.

Warum ist gerade aus dem altehrwürdigen, in heiligen Traditionen ruhenden Judentum der politische Radikalismus erwachsen? War der zermalmende Druck die Ursache? Ist die Spannung zwischen Sehnsucht und Erfüllung umerträglich geworden, so daß die Dämme brachen? War es die These nur, die die Antithese erzeugte? War der Kulturaufstieg gewisser Gruppen zu jäh und hat ihnen den Boden unter den Füßen

entzogen? Ist es Herrschgier? Ist es Stlavenaufstand? Ist es Aposteltum und Märtyrertrieb ober herostratisches Gelüst? Kragen über Fragen, die zu beantworten ich außerstande bin.

Erscheinungen von solcher Hochzucht und dynamischen Gewalt, wie ich eine dort in Hamburg kennenkernte, sind natürlich selten. Aber die Seltenheit mindert nicht nur nicht die Gefahr, sie erhöht sie im Gegenteil. Es sind späneanziehende Magneten von unwiderstehlicher Wirkung. Ihnen wohnt eine Kraft der Abertragung inne, der Entflammung, der Zerrüttung und Zersehung, der Manifestierung, der Willensbrechung Schwächerer, der Gefolgsausbietung, daß ihnen Widerstand nur der zu leisten vermag, der mit seinen Wurzeln fest in der Erde verklammert ist.

Es fallen ihnen mühelos zu: die Unzufriedenen; die Leugner; die Entfäfteten und Morschen; die Abersättigten; die Enttäuschten; die geborenen Verräter und die aus dem Verrat Nutzen ziehen; die Gottsosen und die Gottsucher; die am Wort hängen und ans Wort glauben; die dilettantischen Weltverbesserer; die Abenteurer; die Gelegenheitsmacher; die Piraten des öffentlichen Lebens, der Politik und der Literatur; alle, die ihr Leben mit wesenloser Opposition hindringen — Legionen. Es fallen ihnen die in der Armut Verkommenen ebenso zu wie die aus miasmischem Lurus Flüchtenden, die Jugend, die ohne Idee ist, ohne Stern, aber mit irren, zuckenden Herzen — Lezgionen. Sie alle waren vielleicht einmal ein Ausbruck der Schöpfung; jest wird aus sedem eine lebendige Phrase.

Der Prozeß ist so: um zu herrschen, braucht der Geist die Gesinnung. Gesimmung aber tilgt den Sinn, zerschlägt das Bild, entfleischt die Gestalt, daß sie zum Stelett wird, zum Phantom. Wer Gesinnung hat, sieht nicht mehr die Gestalt und löst sich los von Sein und Werden.

Der Geist gebiert die Phrase. Wodurch ist die Menscheit bahin gelangt, wo sie ist, als durch die Phrase? Die Phrase gleicht der entzündeten Zelle, die sich weiter frist und endlich als Krebsgeschwür den Körper zerstört. Sie bläht sich und bläht sich und frist und verfinstert die Erde und den Luftraum.

23

Diese Umstände, in Verflechtung mit ben früher berührten, haben die Feuersbrunft bes hasses hervorgerufen und geschürt, beren Schauplat jur gegenwärtigen Stunde Deutschland ift.

Nicht überraschend für den, der auf den Kompaß zu blicken gewohnt war und bisweilen die Leute am Steuer von Angesicht zu Angesicht sah. Nicht überraschend für mich.

Wer eine Geschichte bes Antisemitismus schriebe, wurde zusgleich ein wichtiges Stud beutscher Aulturgeschichte geben.

Es ware interessant, den lockenden Köder zu untersuchen, der hier und da aus ministeriellen Kabinetten und junkerlichen Meimungsbrauereien auf die Straße flog und auf den der hungrige Michel wahllos und gierig anbis.

Es wäre interessant, die vielfältigen und in ihren Folgen vershängnisvollen antisemitischen Machenschaften aufzudecken, mit denen in den siedziger und achtziger Jahren die eingeschworenen Wagnerianer in einem seltsamen Justand von Bezauberung und geheimnisvoller Unruhe die deutsche Welt über das Mißverhältnis zwischen Wagner, dem erpressiven Deutschen, und Wagner, dem Musiker, hinwegzutäuschen wußten; dem dort war die Zentralherenküche.

Es ift nicht meines Amtes.

Leider steht es so, daß der Jude heute vogelfrei ist. Wenn auch nicht im juriftischen Sinn, so doch im Gefühl des Bolkes.

Leiber steht es so, daß man den beauftragten wie den freiwilligen Hetzern einen Grund nicht absprechen kann. Bei allem Bilbersturm, allem Parorysmus oder sozialen Forderung waren Juden, sind Juden in der vordersten Linie. Wo das Unbedingte verlangt, wo reiner Tisch gemacht wurde, wo ber staatliche Erneuerungsgebanke mit frenetischem Ernst in Tat umgesetzt werben sollte, waren Juben, sind Juben bie Kührer.

Juden sind die Jakobiner der Epoche.

Bare irgend Billigkeit zu erwarten, fo mußte freilich gugestanden werden, daß biese Juden fast ohne Ausnahme von ehrlicher Aberzeugung befeelt waren, Idealisten, Utopisten, Beilbringer, als welche sie sich in ber Welt empfanden; fo mußte zugestanden werden, daß in ihrem Zun eine vielleicht unsinnige und schuldvolle, vielleicht aber auch weit in bie Bukunft beutende Folgerichtigkeit liegt: Die Aberpflanzung ber vom Jubentum empfangenen Messiasibee aus bem Religiösen ins Soziale. So mußte ferner zugestanden werben, bag bei genauer Prüfung, wer aus der Berwirrung Borteil gezogen, wer sein Schäfchen babei ins Trockne gebracht, wer in bie Flamme geblasen, solange es unbemerkt und ungefährbet geschehen konnte, und sich zu bergen wußte, als die gute alte Polizei sich ins Mittel legte, keinesfalls sie die Belafteten waren. Bugeftanden mußte werben, bag sie bie Raftanien aus bem Keuer geholt haben und, da die Kastanien verbrannt sind, wie es ben Anschein hat, man ihnen bafür bie Bande abzuhacken beschließt.

Zugestanden müßte auch werden, daß Juden ebenso die Beswahrer und Hüter der Arabition sind, Kundige und Diener des Gesetzes.

Aber Billigkeit ist nicht zu erwarten. Auf Billigkeit ist es auch nicht abgesehen. Auf ben haß ist es abgesehen, und der haß lobert weiter. Er macht keinen Unterschied der Person und der Leistung, er fragt nicht nach Sinn und Ziel. Er ist sich selber Sinn und Ziel.

Es ift der deutsche Bag.

Ein vornehmer Dane sagte zu mir: Bas wollen eigentlich die Deutschen mit ihrem Judenhaß? In meinem Baterland liebt man die Juden fast allgemein. Man weiß von ihnen, baß sie die verläßlichsten Patrioten sind; man weiß, daß sie ein ehrenhaftes Privatleben führen; man achtet sie als eine Art Aristokratie. Was wollen die Deutschen?

Ich hatte ihm antworten muffen: ben Saß.

Ich hätte ihm antworten mussen: sie wollen einen Sundenbock. Immer, wenn es ihnen schlecht ergangen, nach jeder Niederlage, in jeder Klemme, in jeder heiklen Situation machen sie die Juden für ihre Berlegenheit verantwortlich. So ist es seit Jahrhunderten. Drohende Erbitterung der Massen wurde stets in diesen bequemen Kanal geleitet, und schon die Kurfürsten und Erzbischöfe am Rhein hatten, wenn ihre Waffengänge mißlungen und ihre Schahkammern geleert waren, eine sicher funktionierende Regie in der Veranstaltung von Judenmetzeleien.

Ich antwortete aber: Ein Nichtbeutscher kann sich ummöglich eine Vorstellung bavon machen, in welcher herzbeengenden Lage ein beutscher Jude ist. Deutscher Jude; nehmen Sie die beiben Worte mit vollem Nachbruck. Nehmen Sie sie als die letzte Entfaltung eines langwierigen Entwicklungsganges. Mit seiner Doppelliebe und seinem Kampf nach zwei Fronten ist er hart an den Schlund der Verzweislung gedrängt. Der Deutsche und der Jude: ich habe einmal ein Gleichnis gesträumt, ich weiß aber nicht, ob es verständlich ist. Ich legte die Tafeln zweier Spiegel widereinander, und es war mir zusmute, als müßten die in beiden Spiegeln enthaltenen und bes wahrten Menschenbilder einander zerfleischen.

Der Dane erwiderte einfach: Ich glaube, die Deutschen haben zu wenig Liberalität, wenigstens seit der Gründung bes Reiches.

Es ist wahrscheinlich so, aber es ist auch das Geringste, was man darüber sagen kann. Es fehlt auch an Phantasie, an Freiheit und an Güte. Ein wesentlicher Defekt muß da sein, wenn ein Volk so leichterbings, so gewohnheitsmäßig, so skrupellos, keine Berufung hörend, keiner redlichen Ausein-

andersetzung zugänglich, keiner großmütigen Regung in diesem Punkt fähig, ein Volk, das unablässig von sich selbst verkündet, in Bilbung, Kunft, Forschung und Idealismus an der Tete der Völker zu marschieren, dauernd solche Unbill übt, solchen Haber sät, solch berghohen Haß häuft.

Ich versuche, mein Gleichnis von den Spiegeln zu deuten. Daß eine Schickfals= und Charakterähnlichkeit vorhanden ist, leuchtet ein. Hier wie bort jahrhundertelange Zerstückelung und Mittelpunktslosigkeit. Fremdgewalt und messianische Soffnung auf Sieg über alle Feinde und auf Einigung. Es wurde zu bem Behuf sogar ein beutscher Spezialgott erfunden, ber, wie der judische Gott in den Gebeten, in allen patriotischen Hymnen figurierte. Hier wie dort Miffennung von außen, Abelwollen, Gifersucht und Argwohn, heterogene Formungen innerhalb ber Nation hier wie bort, 3wietracht ber Stämme. Unvereinbare Gegenfate individueller Wefenszüge: praktifche Regsamkeit und Träumerei; Gabe ber Spekulation im niedern und im hohen Sinn; Spartrieb, Sammeltrieb, handelstrieb, Bilbungstrieb und Trieb zu erkennen und bem Gebanken zu bienen. Aberfülle ber Formeln und Mangel an Form. Ein seelisches Leben ohne Bindungen, das unversehens zur Sybris führt, zu hoffart und unbelehrbarem Starrfinn. hier wie bort schließlich bas Dogma ber Auserwähltheit.

Die Berührungen haben Schürfungen erzeugt, die Schürfungen blutende, eiternde Wunden. Im schwächeren Körper unbeilbare Bunden.

Was werfen die Deutschen den Juden vor? Sie sagen: ihr vergiftet unsere reine Atmosphäre. Ihr verführt unsere unschuldige Jugend zu euern Taktiken und Praktiken. Ihr tragt in unsere germanischeskrahlende Weltanschauung euer trübes Grübeln, eure Verneinung, eure Zweifel, eure asiatische Sinnlichkeit. Ihr wollt unsern Geist in Fesseln schlagen und das arische Prinzip von der Erde vertilgen.

Darauf habe ich mit allem Vorhergehenden geantwortet, und

wer bann jene Anschulbigungen noch aufrechterhalt, bem ware auch nicht gebient, wenn ich mit Engelszungen rebete.

Andere sagen: ihr verderbt ums das Geschäft. Diese sind aufrichtig. Die Deutschen mögen sich erinnern, wie sie beim Beginn des Krieges, knirschend über die Heuchelei, die Ausbrüche sittlicher Entrüstung, die die Engländer vorbrachten, über sich ergeben lassen mußten. Wenn ihnen aber irgendein Engländer zurief: ihr verderbt uns das Geschäft, so begriffen sie das, obgleich der Vorwurf, gegen ein ganzes Volk gerichtet, um einen Krieg zu sanktionieren, sinnlos und unmenschlich ist.

Ein junger Freund erzählte mir folgende Geschichte: Er war in Polen im Haus eines armen Juden einquartiert, der drei Söhne hatte, einen elf=, einen dreizehn=, einen fünfzehn= jährigen. Einmal ließ er sich mit ihnen in ein Gespräch ein, und er fragte einen seden, was er werden wolle. Der Elf= jährige sagte voll Eifer: Ich will was Großes werden; ein Millionär. Der zweite antwortete ernst: Ich will ein Jude werden. Der dritte, der finster abseits stand und die Frage mehrmals geflissentlich überhörte, sagte endlich zu dem Bedränger: Erde will ich werden wie du.

Hier sind drei Rategorien jüdischer Menschheit in drei Repliken zusammengefaßt. Das Sonderbare und Schmerzliche ist, daß die Deutschen stets und von jeher nur die eine, die erste sehen, nur von ihr reden, nur gegen sie ihre But richten, was auch sonst die Borwände und Berschleierungen sein mögen.

Sie lieben es, auf das Christentum hinzuweisen, als ob das Christentum wäre und mit Christentum zu entschuldigen, was sie wider alle humane Gepflogenheit tun. Rassentheorien, philosophische Systeme sogar, den Nachweis schließlich, den ein Ekstatiker des Hasses geführt hat, daß Christus von nichtsemitischer Abkunft sei, das alles lasse ich mir gefallen, damit kann man Oberflächliche blenden und den Janhagel betören. Aber das Christentum scheint mir in keiner Beise dazu geeignet. Sind es doch gerade die edlen Juden heute, die Allerstillsten freilich

ba und bort im Lande, in benen die christliche Ibee und christ-Liche Art in kristallener Reinheit ausgeprägt ist, ein Berwandslungsphänsmen feeilich, das in die Zukunft deutet.

24

Bei ber Erkenntnis ber Aussichtslosigkeit ber Bemühung wird bie Bitterkeit in der Brust zum tödlichen Krampf.

Es ist vergeblich, bas Bolk ber Dichter und Denker im Namen seiner Dichter und Denker zu beschwören. Zebes Borurteil, bas man abgetan glaubt, bringt, wie Aas die Würmer, tausend neue zutage.

Es ist vergeblich, die rechte Wange hinzuhalten, wenn die linke geschlagen worden ist. Es macht sie nicht im mindesten bedenklich, es rührt sie nicht, es entwaffnet sie nicht: sie schlagen auch die rechte.

Es ist vergeblich, in das tobsüchtige Geschrei Worte der Bermunft zu werfen. Sie sagen: was, er wagt es aufzumucken? Stopft ihm das Maul.

Es ift vergeblich, beispielschaffend zu wirken. Sie fagen: wir wissen nichts, wir haben nichts gesehen, wir haben nichts gehort.

Es ist vergeblich, die Berborgenheit zu suchen. Sie sagen: ber Feigling, er verkriecht sich, sein schlechtes Gewissen treibt ihn dazu.

Es ist vergeblich, unter sie zu gehen und ihnen die Hand zu bieten. Sie sagen: was nimmt er sich heraus mit seiner jubischen Aufdringlichkeit?

Es ist vergeblich, ihnen Treue zu halten, sei es als Mits kampfer, sei es als Mitburger. Sie sagen: er ist ber Proteus, er kann eben alles.

Es ist vergeblich, ihnen zu helfen, Sklavenketten von den Gliebern zu streifen. Sie sagen: er wird seinen Profit schon dabei gemacht haben.

Es ist vergeblich, das Gift zu entgiften. Sie brauen frisches.

Es ist vergeblich, für sie zu leben und für sie zu sterben. Sie sagen: er ist ein Jube.

In den verzweiselten Tagen meiner Münchener Not hatte ich die wunderliche Gewohnheit, jeden Morgen zum Kirchhof zu wandern und die in der Leichenkammer zur Schau gesstellten Toten zu betrachten. Ich wurde ihres Andlicks nicht müde. Die wächsernen Stirnen, Augen und Lippen sprachen zu mir; es kam mir vor, als seien es im Grunde lauter Gesmordete, irgendwie durch Misverständnis und überflüssige Leiden Gemordete. Sie erwachten mir bisweilen mysteriös und brängten sich in meine Träume. Wenn ich nicht mehr aus noch ein wußte, trieb mich die Sinnesverwirrung und sversfünsterung zu ihnen, und ich klagte die Lebendigen bei ihnen an.

So ist mir auch heute oft. Es ist mir, als ware mur bei ben Toten Gerechtigkeit zu finden gegen die Lebenden. Denn was biefe tun, ist ganz und gar unerträglich.

25

į.

Abrigens enthält bieses "die Deutschen" in seiner Wiederholung und Firierung eine Absurdität. Ich kenne beutsches Leben genug, um zu wissen, was an der Oberkläche liegt und was in der Tiefe; was auf der Straße vorgeht und was im verschwiegenen Innern des eigentlichen Volks. Ich kenne vor allem Deutsche genug, um nicht in Iweisel zu sein, wogegen die Mißbilligung und der heimliche Ekel der Besten unter ihnen sich kehrt. Freunde und Weggenossen weiß ich da und dort; stolze Einsame; Tapfere, die gegen den Strom schwimmen; Künstler, Gelehrte, Aristokraten, Kaufleute; solche, mit denen mich gleiches Ziel und gleiches Wollen verdindet, und solche, die mir einsach Liebe schenken; Unbekannte dann, die mich bisweilen grüßen, und auf die ich dennoch zählen kann; und weit, an der Peripherie des Kreises, viele, von denen ich nur, wie durch elektrische Wellen, den Ernst ihres Blicks und Wesens, die Beharrlichkeit in fruchtbringender Arbeit, die ungerstörbare Wirkung weiser und großer Gedanken, leuchtender und tiefer Werke fpure.

Diese sind mir "die Deutschen". Es sind die Deutschen, zu benen ich mich rechne, und zu benen ich mich stelle.

Sie wissen es ihrerseits, und sie halten es für natürlich und selbstverständlich. Aber wenn ich mit meiner Qual, mit meiner Bitterfeit, mit meinem unentwirrbaren Problem, mit Hinweis, Frage, Sorge zu einem von ihnen komme, ich supponiere jum Ebelften, Bemahrteften, fo faßt er boch nicht bie ganze Tragweite bes Unglücks und verschlimmert meine Ratlosigkeit nur durch Argumente, die kein Gewicht mehr für mich haben. Er meint mich troffen zu konnen, wenn er von ber Ebbe- und Alutbewegung geistiger Seuchen spricht; er übersieht, daß ich mich barin, gerade barin als Arzt betrachte und die Erfolglosigkeit meiner Bemühung einer Unzulänglichkeit in mir guschreiben muß. Er meint, dag die But ber Lärmmacher und Schaumschläger nicht beweisgültig sei für bie Gemütsverfassung und sittliche Richtung ber Nation; er übersieht aber die Bahl ber Opfer; er übersieht die Beredsam= keit von furchtbaren Tatsachen; und er übersieht, daß es mußig ist, wenn ich mich als Gefangener in einem Raum voll Kohlenorydgas befinde, mich damit zu beruhigen, daß morgen die Kenster geöffnet werben. Endlich fehlt ihm, sogar ibm, bas Berftanbnis bafür, bag ich in allerletter Linie mehr für die Deutschen als für die Juden leide.

Leibet man nicht immer am meisten bort, wo man am tiefften liebt, wenn auch am vergeblichsten?

Und er fragt wohl, durchdrungen von der Notwendigkeit der Bandlung, bennoch zaghaft: Bas foll geschehen? Bas foll Deutschland tun?

Ich vermag es nicht, ihm zu antworten, benn die Antwort liegt zu nahe, und ich schäme mich für ihn.

Wenn ich einen Fuhrmann sehe, ber sein abgetriebenes Roß mit ber Peitsche bermaßen mighandelt, daß bie Abern bes

Tieres springen und die Nerven zittern, und es fragt mich einer von den untätig, obschon mitleidig Herumstehenden: was soll geschehen? so sage ich ihm: reißt dem Witerich vor allem die Peitsche aus der Hand.

Erwidert mir dann einer: der Gaul ist störrisch, der Gaul ist tückisch, der Gaul will bloß die Aufmerksamkeit auf sich lenken, es ist ein gutgenährter Gaul, und der Wagen ist mit Stroh beladen, so sage ich ihm: das können wir nachher untersuchen; vor allem reißt dem Wäterich die Peitsche aus der Hand.

Mehr kann Deutschland nach meiner Ansicht gewiß nicht tun. Aber es ware viel. Es ware genug.

## 26

Bas sollen aber die Juden tun? Diese Frage ist schwieriger zu beantworten. Das Thema in seiner Unerschöpflichkeit spottet jeder Bemühung.

Opfer sind nicht zureichend. Berbung wird mißdeutet. Bermittlung stößt auf Kälte, wenn nicht auf Hohn. Aberläufertum verbietet sich dem, der sich achtet, von selbst. Anpassung in Heimlichkeit führt zu einem Ergebnis nur für die, die zur Anpassung geeignet sind, also für die schwächsten Individuen. Beharrung in alter Form bedingt Erstarrung.

Was bleibt? Selbstvernichtung? Ein Leben in Dämmerung, Beklommenheit und Unfreude, zu schleppen nur für jene, die es auf pure Eristenz und deren äußerliche Verbrämungen abgesehen haben, unfaßlich für die Erleuchteten oder Seelen haften, die nur zu wählen haben zwischen grenzenloser Einssamkeit und aussichtslosem Kampf —?

Es ist besser, nicht baran zu benken.

Vielleicht aber gibt es doch eine Zukunft. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit zu hoffen. Vielleicht gibt es einen Retter, Mensch oder Geist, hüben oder drüben, oder auf der Brücke daz zwischen. Vielleicht hat er seine Wegbereiter schon vorausgesandt. Vielleicht darf ich mich als einen von ihnen betrachten.

Ich ftebe, am Abstieg bes fünften Jahrzehnte meines Lebens, in einem Ring von Gestalten, und sie wollen mich versichern, bag bas Getane nicht umsonft getan fei. 3ch bin Deutscher, und ich bin Jube, eines fo fehr und fo völlig wie bas andere, keines ift vom anderen ju löfen. Ich fpure, daß dies in gewissem Sinn, wahrscheinlich durch das vollkommene Bewußtsein davon und die vollkommene Durchdringung mit ben Elementen beiber Spharen, orientalischer und abendlandischer, ahnenhafter und wahlhafter, blutmäßiger und burch bie Erde bedingter, ein neuer Vorgang ift. Dieses Neue bat mich in früherer Zeit oft beunruhigt, wohl deshalb, weil ich es nicht zu erkennen vermochte. Es ging ja nicht vom Willen aus; es ging vom Sein und Werden aus. Beumrubigend auch beshalb, weil beständig hüben und brüben Arme zu halten, zu wehren, Stimmen zu rufen, zu warnen da waren. 3ch bin kein Mensch ber steten Rechenschaftsablegung. Obgleich ben einzelnen Menschen um mich ber zu jeder Beit verhaftet, ja ihnen verfallen, kann ich doch nur treiben, wozu es mich treibt. Und ba ich allmählich vertrauen gelernt habe, baß es das Rechte war, wozu es mich trieb, ist auch einige Rube in mich eingekehrt.

In dem Bereich, in dem ich wirke, hängt alles davon ab, ob man die Menschen eröffnen, ergreifen und erhöhen kann. Nicht als ob ich selbst auf einer Höhe stünde, um nach Götters weise die Berlorenen heraufzuziehen. So ist es nicht. Der Ersöffner und Ergreifer wird miterhöht um der Liebe willen. Daher glaube ich, daß im Abstand von den niedrigen Dingen das Geschwäh und der Geifer des Hasses und Unrechts ohnmächtig werden und die Missetaten sogar, die sie begehen, ihre Sühne finden.

## Werke von Jakob Waffermann

Die Juden von Zirndorf Roman. Zwanzigste Auflage.

Die Geschichte ber jungen Renate Fuchs Roman. Dreiundzwanzigste Auflage.

> Der Moloch Roman. Fünfzehnte Auflage.

Alexander in Babylon Roman. Achte Auflage.

Die Schwestern Drei Novellen. Sechste Auflage.

Caspar Hauser ober die Trägheit des Herzens. Roman. Bierundzwanzigfte Auflage.

> Die Masken Erwin Reiners Noman. Fünfzehnte Auflage.

